926,944

München R. Diper & Co. preis 1 Mark



PRESENTED BY
THE
GERMAN
DEPARTMENT

776361 Q5

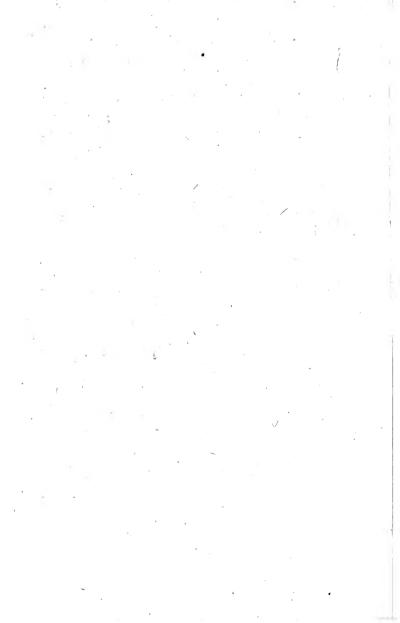

Buch der Zeit



## × Arno Holz

# Buch der Zeit

Lieder eines Modernen

Rene Ausgabe

1 .- 10. Taufenb

München und Leipzig R. Piper & Co. 1905 Entstehungsjahr 1884

### Meinem Jugendfreunde Emil Richter

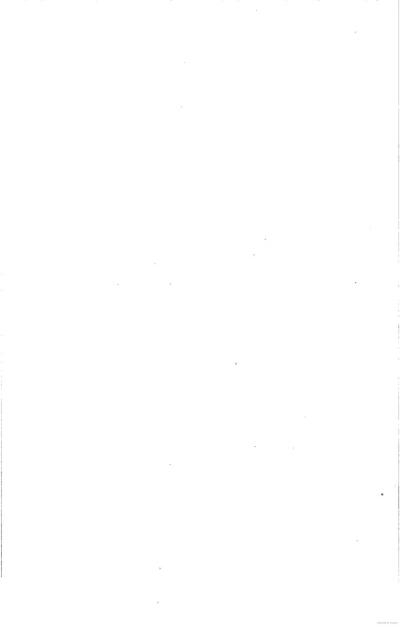

#### Widmungsepiftel.

Dir, ben ich freudig meinen Bruber nenne, fei dieses Büchelchen hier bediziert, zu bessen Autorschaft ich mich bekenne, obgleich es streng genommen mich geniert; benn sieh, es ist zu frei in seinem Tone und hier und da vermiß ich die Schablone. Doch sei's! Bespucken mich auch links und rechts die alten Weiber beiberlei Geschlechts, du weißt ja selbst, ich sag es unverfroren: An meiner Wenigkeit ist nichts verloren!

Als Wotto über meine Weltfarriere seig ich vergnügt per Gummitopf und Schere ben Schluß bes Berangerschen Scherzgebichts: Als Gott mich schuf, ba sprach er: Werbe nichts! Wozu sich auch bies winzige Spännlein Zeit auf biesem Erbstanbförnlein noch verfürzen, anstatt mit ungestümer Freudigseit bem süßen Leben heiß ans Herz zu stürzen? Ich frug noch nie, vom Sturm umhergetrieben, warum im Zorn mich bie Natur erschuf; bie Göhen hassen und bie Götter lieben bünkt mir ber einzig menschliche Beruf. In allen Himmeln weil ich weltvergessen und immer höher nehm ich meinen Flug, und mit Papier verkleb ich unterbessen

bie Fensterscheiben, die ber Wind zerschlug! Ein grimmer Tobseind aller Jeremiaden, mistrauch ich Tinte, Feber und Papier als Dichterling von meinen eignen Enaben und unverbesserlicher Verspolier.

Rad Amt und Titel feh ich taufenb fcnappen, im Golbe wühlt ber jubifche Banfier. ich aber kud vergnügt burch all bie Labben ber Welt bis in ihr tiefftes Regligee. Und wird es auch tagtäglich immer bunter. in meinem Reich geht nie bie Sonne unter! Denn alle Wunder biefer Welt find mein: Der Chimboraffo und ber Drachenftein, Timbuctu, bie Ruinen von Balmpra und Memnons fteingeformte Connenlyra. Die alten Bolfer und bie alten Zeiten ftehn leuchtend auf, wenn fie mein Lieb befdwor, und hört es gar bie Griechengötter ichreiten. bann wird mein Berg groß wie ein Tembeltor! Gin Luftichloß baut mir jebes Rornden Sanb von Seliopolis bis Miniveh, auch wohnt ein Freund von mir in Samartanb, am Gubbol und am Titifafafee! Bertraut ift mir bie Beisheit bes Confus wie bie bes Mannes aus bem Lanbe Uz. und Althalbaas grane Beidenbeuter find mir verftändlich wie ein Band Fris Reuter. Selbft mas bie Afisbriefter in Agnoten einft flug verfentt ins Bpramibengrab. auf mein Gebeiß entsteigt es feinen Rrubten und wirft ben taufenbjährigen Dober ab!

Doch greift zumeist ans Gerz ber Areatur bie fuße Schönheit biefer Allnatur.

Was foll ber himmel bem und feine Bracht, ben fie zurückftößt in die alte Nacht? D, lieber fündhaft und von Fleisch und Bein, als transzendent und wie die Engel fein!

Mein golbner Liebling ift bie Morgenrote. die freudig aufsteigt überm bunflen Tann. und, wenn ich's will, ftimmt, weich wie eine Flote. bie Commernacht ihr bunfles Balblieb an! Die Sterne freisen, bis mein auter Bille fein wingig Tintenzebterlein verlor. und feine goldgefaßte Rofenbrille lieh mir ber alte Beltfaug Gott Sumor! Der Balb fteht wie ein beinernes Gerippe vor Ralte flappernb im Novemberminb. boch nur ein einzig Lieb von meiner Livbe und fiehe, all fein Wintereis verrinnt! Die Quelle, bie begraben unter Gletichern, bentt wieber filbern an ihr fußes Blatfdern, und taufend wunbergrune Blättlein fingen wie Aolsharfen, die im Lenzwind Mingen . . . Das wilbe Meer und feine wilben Riffe find mir bertraut wie nur ein Salmden Gras, und mehr als einmal ließ ich meine Schiffe erbarmungsloß geridellen wie ein Glas. Bas follte mir wohl auch ein Schod Datrofen, wo eine Belt mir licht gu Gugen lag, und neugeschaffen jeber neue Tag mich überichüttete mit roten Rofen?

Drum lächle ich, wenn meine Herrn Kollegen fich tragisch vor ben großen Spiegel stellen, bort ihren Migmut wie ein Affchen hegen und sich ihr bischen Leben felbst vergällen. Inwider sind mir jene faden Possen von einem ewigen Pessimistenleib,

benn ich bin jung und noch zu tief verschossen in Gottfried Rellers "grune Erbenzeit!" 3ch trinte ihre Luft in vollen Bugen mit Bipfelweben, Licht und Ablerichrei, und fein Talarmenich foll mich fromm belügen, bağ biefe junge Liebe "fünbhaft" fei! Laßt nur bie ewig biblischen Asketen fich felb ft in die Kamelsbaartoga zwängen und nicht uns junge, lachenbe Boeten. bie fich ben Simmel noch voll Geigen hängen! Zwar hab ich bann und wann "verrückte Touren", boch gieh ich niemals vor mir felbft ben Sut und braue meine Iprischen Mirturen aus Zuderwaffer und Ehrannenblut! Auch bin ich Seibe und als folder ghnifch und haffe nichts fo wie bie Brüberei. fteh nicht gum beften mit ber Boligei und bin por allem eins nicht: misogynisch!

Ja, ich geb's zu: Ein Weltkind bin auch ich und mag es leiden, "wenn der Becher schäumt", und weiß trot Don Juan, wie süß es sich an einem schönen Weiberherzen träumt!
Drum würgen möcht ich jene schwarzen Heuchler, die auf den Kanzeln jesuitisch stennen und hinterrücks als seige Unschuldsmeuchler die benkbar schlüpfrigsten Finessen kennen!
Ein Rarr, wer heut sich nicht zu helsen weiß:
Erst schielt dies christlich frömmelnde Geschmeiß nach vollen Brüstchen und nach drallen Wädchen und bann — schreibt's Andachtsbücher und Traktätchen!

Doch bies und anbres auszufprechen, ift hent ein Majestätsverbrechen; benn "echt" tann man als Dichter sein nur harmlos wie Hans Hudebein!

3mar glaub auch ich, bag unfre Ahnen Affen. boch will ich heut mal muthplogisch fein und fage, Gott hat Eva nadt gefchaffen, das Feigenblättchen kam erft hinterbrein! Doch ihr verzeiht! Ich wollte ja bies Thema als all zu fpit nicht länger mehr traktieren. auch nötigt mich zubem mein bummes Schema mid foleunigft in ein anbres zu verlieren! Da find bor allem jene Glaubenseifrer, bie Finfterlinge und bie Weltbegeifrer, bie überall, wo fie noch Herzblut wittern, uns unfer Leben bemutsvoll verbittern! 3mar immer opfert noch ber Riefe Bahn bem alten Bizegott im Batifan und immer foneibern fich noch bie Germanen aus Chrifti Winbeln bunte Rirdenfahnen: Doch ob er manchmal auch ihr Glud gerfrißt, ber be ft e Freund ber franten Menfchen ift bom Olberg bis gur - Reim her! - hohen Gifel ber alte Beltprofeffor Dottor 3meifel! Bermoricht ift endlich in fich felbft bie Beit ber hohlen Rebfe und ber leeren Worte und ihrem fichern Untergang geweiht Santt Beters fahlgeichorne Schmustoborte!

Doch glaubt nicht, daß man als "Tenbenz"-Boet die "Segnungen der Kirche" nicht versteht! In manchem Münster nistete die Taube, vor der Legende bog die Welt ihr Knie; des Mittelalters frommer Köhlerglaube, ich weiß es wohl, auch er war Boesie! Im Klostergarten wehten grün die Eiben und man vergaß so gern den grellen Tag, wenn zitternd durch die buntbemalten Scheiben das Mondlicht silbern auf den Fliesen lag!

Doch jene Welt gebiert sich nimmer wieber, benn unfre Zeit nennt sich die Zeit des Lichts und andre Menschen wollen andre Lieber und fürs Gewesne — gibt der Jude nichts! Man glaubt nicht mehr an "himmlische Gesichte" und flüchtet steptisch sich ins Boltairetum: "Der größte Schwindel dieser Weltgeschichte, der größte Humbug ist das Christentum!" Noch war, seit es die "Seiden" sich geduckt, kein Tag, an dem es nicht sein Blut geschluck! Und wagt sich frömmelnd pfäfsische Sophistit an die Behauptung, daß mein Borwurf hinkt, dann schlagt nur nach die grause Blutstatistik, die wie ein Schandpfuhl wüst zum himmel stinkt!

Millionen borte bie Gefdichte jammern auf Scheiterhaufen und in Folterfammern, benn jenes Rreugbilb fchredte Mann und Beib, ia, felbft ben Embro im Mutterleib! Bon ihrer "Bruber"=Liebe fprach fie viel, ber ewige Friebe war ihr foftlich Biel, boch wenn fie fromm in Roln bie Juben hette und ihren Ruß in bie Gevennen feste. bann war bie Rirche, biefes Schlangenneft, erbarmungslofer als bie ichwarze Beft! Doch enben wirb auch biefer graufe Aluch. benn jung ift unfre Beit und wenig gahm und unterfdrieb in ihrem Borterbuch has alte Butwort: Écrasez l'Infâme! Sa: erft wenn abgetan famt Stab und Stola bie alte Lügenmutter bes Lonola, erft bann wirb uns geheiligt Brot und Wein und jebes Mahl ein Mahl ber Liebe fein!

Es ift bie Welt mit ihren grünen Lanben ein braves Wohnhaus und fein Lagarett,

und niemand hat sie ärger misverstanden, als jener Zimmrerssohn aus Nazareth. Das heißt, nur jener, den die Pfassen sehren, nicht jener, den wir heut noch selber ehren! Tür mich ist jener Nabbi Jesus Christ nichts weiter, als — der erste Sozialist! Auch sag ich, nühlicher als alle Bibeln sind momentan uns unfre Volksschulssbeln! Denn nur ein Narr beugt heut noch seinen Naden vor Göttern, die — aus Weizenmehl gebaden!

Mein Lieblingsbuch betitl' ich Don Quichotte und bin in Glaubenssachen Sansculotte. Doch pfeif ich auch auf alles Jenseitsheil, so bin ich barum noch kein "Gott"verächter, nur glaub ich stramm, ber Menschheit bestes Teil ist jenes althomerische Gelächter! Borzüglich, wenn, umspickt von Bajonetten, ihr noch energisch die Gebulb nicht riß in dieser Üra der Bapiermanschetten, bes Lustmords und ber Sphilis!

Doch bies und andres auszusprechen, ift hent ein Majestätsverbrechen; benn "echt" tann man als Dichter sein nur harmlos wie Hans Hudebein!

Ging ich schon wieber blindlings in die Falle, die mir mein eigner harter Ropf gestellt? Ja, sie hat recht, die alte Dame Welt: In meiner Tinte gart ein wenig Galle! Doch wer wird heute noch die Sande falten, wer ballt sie lieber nicht zur grimmen Faust, wenn ihm in hundert wechselnden Gestalten die p. p. Beitsche um die Ohren sauft?

Ber wirb zum Rofentrang Gebete plabbern. wenn er verhungernd hinterm Edftein hodt. wenn ihm vor Winterfroft bie Bahne flappern, wenn ihm bas Blut in allen Abern ftodt? Die "bummen" Bolter find es endlich fatt. bie Sanbe ihrer Senter fromm au fuffen. icon rollt ihr Born in bleigefdmolanen Aluffen bon Land ju Land bin über Dorf und Stabt! Schon redt gefvenftifch bie foziale Frage aus Racht und Rot ihr rotes Drachenhaupt. ber Baum bes Friebens trauert nadt entlaubt und alles Glud warb eine fromme Cage! Die Legion ber Armen biefer Welt bat rot in eine Bhalang fich geftellt. und wild ihr Butidrei burch bie Lufte gieht: Gebt uns nicht Brot, nein, gebt uns Dynamit! Wir find es mub, uns wie das Bieh zu pladen, wir harren brunftig auf ben großen Racher; ber wird euch berrlich an bie Gurgel baden und an bie Rreuze nageln alle Schächer! Ins Nichts gerftreun wirb feine rote But bie alte Beit bes Bopfe und ber Gamafchen, in einem ungeheuren Deer von Blut wird er ber Neuwelt ihre Windeln mafchen!

Betörtes Bolt! Du wirft es schwer entgelten, was fie bir eingebrockt in ihrem Spleen! Noch niemals rollte burch bas All ber Welten bie Sonne, die das Paradies beschien! Der Formen und ber Farben "heitre Fülle" schwingt ewig kreisenb sich burch Zeit und Naum, ber Zukunft märchenfarbne Glücksichtle ift nur ber Menscheit schönster Fiebertraum!

Doch, wehe! wenn fie froftelnb braus erwacht und lächelnb vor bem neuen Tantaliben bas ewige Glüd mit feinem ewigen Frieben zurücksinkt in bie alte Nacht --- ---

Du armes Bolt! Als ob ein Paradies mit Blut und Tränen sich erschachern ließ! Mit wie viel Elend wirst du diesen Tag, mit wie viel wehen Bunden dir erkausen, und wie verwüstet seh ich schon den Hag, wenn sich die Wasser wiederum verlausen! Dann werden, was Jahrzehnte wüst zerschmettert, Jahrhunderte von neuem anserbauen, dis wieder mit dem neuen Morgengrauen die alte Sintslut neu vom Himmel wettert! So gärt von Aberwitz und Aberwahn die Welt wie ein verriegelter Bulkan und immer häusiger hört man sie sprechen das grimme Wörtlein: Biegen oder Brechen!

Doch unterbessen warf sich unfre Zeit aufs Phrasenfaulbett ber Bequemlichkeit. Denn immer regnen noch wie reise Virnen Eitanenkronen auf Phygmäenstirnen, noch immer zehrt von seinem alten Ruhm bas lächerliche Gottesgnabentum! So geht es "Oben". "Unten" geht's noch trister, bort räkelt sich ber fettige Philister, braut bahrisch Bier, backt Knöbel, klebt am Staube und liest Romane aus der Gartenlaube!

Nur wenig, bitterwenig sind erwählt, bas Gros der Sämmel ist gar schwer gezählt; man hätschelt eben seine Eiterbeulen und lernt vortrefslich mit den Wölsen heulen! Auch betet man als ein gemachter Mann nur Einen Gott, den Gott der Taler an und fühlt als Kind ber großen Korruption fich nur noch ausnahmsweise mal chofiert, wenn unglücksichwanger unser Telephon ben neusten Börsenkrach uns avisiert. Doch Wahrheit bleibt's, auf beiben Hemigloben, man soll die Nacht nicht vor dem Morgen loben!

Doch bies und anbres auszusprechen, ift wieber Majeftatsverbrechen; benn "echt" tann man als Dichter fein nur harmlos wie Sans Hudebein!

D, baß ich endlich boch ein Thema fänbe, bas, feicht wie ein mobernes Teegeschwätz, bas, platt wie eines alten Tempels Wänbe, mich nicht verhaspelt mit dem Presgesch! Doch unfer Zeitgeist ist ein Fragegeist, ber lauernd wie ein Geier uns umtreist und eine Beute, die er einmal fäst, nicht leichten Kauses wieder fallen läst!

Wir haben blutend uns hinabgerungen, wir sind ber Welt bis tief ins Herz gebrungen, boch die Natur, die wir entschleiern wollten, hat unsre Liebe bitterbös vergolten.
Die Taschen voll von ihren goldnen Schätzen, so stehn wir da mit frühergrauten Haaren und sind am Ende ärmer, als wir waren, benn statt des Herzens schlägt uns nur ein Fetzen! Ein Fetzen Fleisch, den roh und materiell uns bloßgelegt das kritische Stalpell!

Berbittern muß uns jeben Biffen ber große Hunger nach bem großen Wiffen, und niemals, niemals wird es Friebe in unfres hirns Gebankenschmiebe! . . . Dem einen ift, vermengt aus kann und muß, ber liebe Gott ein Metaphyfikus, ber andre wieder leugnet gar sein Sein und lebt fibel in seinen Tag hinein, ber eine faselt viel von Weltenleid, ber andre wieder von Unsterblichkeit, ber eine — boch die Sache wird zu heiter, es geht so lustig ab absurbum weiter!

Wer je die Wahrheit nur von fern geschaut, weiß, je der Tempel ist aus Staub gebaut! Drum hüte, hüte beine Menschenzunge und bete zu dir selber, armer Junge! Wie bissig wir uns auch dagegen steisen, die Wahrheit i st: Daß wir sie nie begreisen! Das ist der Menschenweisheit letzer Schluß, und — ewig rollt der Stein des Spsiphus!

Doch, Teufel ja! Was hab ich angerichtet? Dies ist ein Zickzacknichts und kein Boem! Das kommt bavon, wenn so ein Kloß aus Lehm aufs hohe Pferd sich seinen will und "bichtet"! Erst geht bas Rößlein stillvergnügt im Trab, bann will es stolz ben Araber markieren, legt störrisch wiehernb sich aufs Kourbettieren und wirft bann schließlich seinen Reiter ab!

Doch wenn bies Ding hier, bas ich leicht gerundet, auch beinem Gaumen nicht besonders mundet — o, das verursacht weiter keine Trübung, es ist nur eine leichte Fingerübung! Ich schrieb es nieder, als zur Sommerszeit mich ferienweis die lange Weile zwickte, wenn goldumschleiert in die Einsamkeit die Abendsonne mir durchs Fenster blickte.

Bunt auf bem Tifchlein warf ein Blumenstrauß in meine Zeilen seinen Rosenschein, und sah ich träumend bann und wann hinaus, bann sah ich meilenweit ins Land hinein. Daß ba an "Arbeit" nicht zu benken war, ist bir als Praktikus natürlich klar.

Drum nimm vorlieb mit bem, was bir mein Wille, ber immer gut ift, lannig bebiziert, sei auf ben Reimfer nicht zu fehr pikiert und beklamier mit ihm: "Beatus ille!"

#### Bum Gingang.

Noch fprofit ber Bart mir nicht ums Kinn, auch weiß ich, hört mich, ihr Teutonen, baß unter allen Epigonen just ich ber allerletzte bin!

Doch laft's mich trothem euch gestehn: Ihr jammert mich, ihr armen Dichter, ihr Grofchen- und ihr Dreierlichter, von benen zwölf aufs Dubend gehn.

Ihr flöhnt verzweifelt: Der Bien muß! und ampelt frampfhaft an ber Leiter, boch ach, ihr kommt und kommt nicht weiter, wie weiland Faufti Famulus!

Seht, bas ift eure Quintessenz, ihr fliederfüßen Lengrhapsoben: Ihr macht mit hommen und mit Oben ben Rachtigallen Konkurreng!

Ihr glaubt verblenbet, Poefie fei Lengnacht nur und Blütenschimmer, ihr glaubt's verblenbet und fingt immer ein und biefelbe Melobie! Ihr bichtet jeben britten Tag ein hohes Lieb auf eure Liebe, reimt felbstwerständlich barauf "Triebe" und gebt's bann schleunigst in Berlag.

Zwar, seib ihr noch kein "großes Tier", müßt ihr auf alle Fälle "zahlen", boch bann wirb's auch mit Initialen gebruckt auf sein Belinpapier.

Und wirb's bann gratis noch versandt an fo und fo viel Kritikaster, bann lobt man euern schlechten Anaster und schimpft ben Riefelstein Demant.

Und wenn ihr fleißig schmiert und falbt, sorgt auch die Clique für Berbreitung,
— benn wozu hat man sonst die Zeitung? — Herr & hat wieder mal gekalbt!

Ein Lieberbuch ist's bieses Mal in rotem Maroquin gebunden und überdies sehr warm empfunden und wunderbar original!

Und fauft man fich bann bas Ibol, bann find's bie alten tauben Muffe, bie längst ergoffenen Erguffe, ber aufgewärmte Sauerkohl.

Bon Wein und Wanbern, Stern und Mond, vom "Raufchebächlein", vom "Blauveilchen", von "Küßmichmal" und "Warteinweilchen", von "Liebe, die auf Wolfen thront"!

Und will ber Dichter hoch hinaus, bann ftreicht er bie Rubrit: "Erotisch!" und hängt die Tafel: "Batriotisch!" als Firmenzeichen vor fein haus.

Doch Blech bleibt Blech, und ob es auch ber Inde oft als Gold verschachert . . . Der Ruhm, den ihr zusammenprachert, ift eitel Moder, Dunst und Rauch!

Denn fraht auch breift zu eurem Wisch bie heutige Kritit ihr Amen, und legt man ihn auch jungen Damen alljährlich auf ben Weihnachtstifch:

Und labt sich auch aus eurem Quell ber Leutnant und ber Labenschwengel, und nippt aus ihm auch jeder Engel, bie Gräfin und die Rähmamsell:

Laft über ench und ener Wort ein einzig Menschenalter rollen, und was ihr fingt, ift längst verschollen, und was ihr pflanzt, ist längst verdorrt!

Ich aber mag nicht, laß wie ihr, bas Pfund, bas Gott mir gab, verwalten, ich will hoch über mir entfalten ber Neuzeit junges Lenzpanier.

Ich lache, wollt ihr blöben Blids verjährten Tand mobern staffieren und himmelbläulich phantasieren vom Walbgnom und vom Wassernig. Ich lache, gahlt ihr eins, zwei, brei bie Angeln, bie ihr nie verschoffen, bie Tränen, bie ihr nie vergoffen, ein jeber Boll ein Papagei.

Ich lache, boch mein Zorn hält Wacht, benn ber St. Beitstanz wird zur Mobe; ich weiß, ihr tanzt nur aus Methobe, weil ein Narr viele Narren macht.

Doch tollt nur euren tollen Schwank, nur zu, je toller, besto besser: Ich biet euch Kampf, Kampf bis aufs Messer, und gehe meinen eignen Gang!

Den Gang, ben lichtumstrahlt bie Aunst sieghaft zu wandeln mir geboten; und Herz an Herz mit ihren Toten veracht ich euch und eure Gunst!

Denn mir schlägt nicht bas Wort ben Takt zum Reigen felbstifcher Gebanken, ein Löwe, hat es seine Pranken tief in mein Herzsseisch eingehadt.

Nur, daß es mich nicht jäh zerfleifcht, fuch ich's mit Liebern zu beschwören, doch nicht beim Rauschen alter Föhren, die nachts ein schwarzer Aar umtreischt.

Auch nicht ins Grab ber Lorelei verirrt fich mehr mein schwankes Steuer; bie Zeit verliebter Abenteuer, für mich ift fie schon längst vorbei! Rein, mitten nur im Bolfsgewühl, beim Ausblid auf die großen Städte, beim Klang ber Telegraphendrähte ergießt ins Wort fich mein Gefühl.

Dann glanbt mein Ohr, es hört ben Tritt von vorwärts rudenben Kolonnen, und eine Schlacht feh ich gewonnen, wie fie kein Felbherr noch erstritt.

Doch gilt fie keiner Dynastie, auch kampft fie nicht mit Schwert und Reule — Galvanis Draht und Boltas Säule lenkt funkenfprühend bas Genie.

Und um fich fammelt es ein heer von himmelfturmenben Ibeen, Gebanken bliten und verwehen ungahlig, wie ber Sand am Meer.

Doch mehr als einer wird zur Tat und lenkt das Schidfal der Geschlechter, und als des Ideals Berfechter streut er der Zukunft goldne Saat.

Und auf flammt bann ein neues Licht, ein nener Welttag für die Erde, benn auch die Wenschheit hat ihr "Werde!" und sinnlos ist kein Traumgesicht.

Der ewige Friede baut fein Belt, und ob die Beit fie auch verdamme, ber Freiheit goldne Oriflamme weht leuchtend über alle Welt. Und wenn bann Lieb auf Lieb sich ringt in immer höhre Regionen und alle Bölfer, alle Jonen ein einzig großer Bund umschlingt:

Dann ist's mir oft, als ob bie Zeit, verlästert viel und viel bewundert, als ob bas kommende Jahrhundert zu seinem Täufer mich geweiht.

Als mußt ich ftogen in bie Bruft, ein Bintelrieb, mir cure Speere: Die Bahrheit, Freiheit und hie Ehre! D Rampf ber Liebe, Kampf ber Luft!

Drum bir, bie schmerzvoll mich gebar, bir, junge Zeit aus Blut und Eisen, leg ich mein Herz und seine Weisen nun stumm auf beinen Hochaltar!

Schauft bu bod auch ins Morgenrot und träumst von unentbedten Welten; wirst bu bie Liebe mir vergelten, bie tief für bich mein Herz burchsoht?

Doch ob auch Dampf und Rohlenbunft bie Büge biefer Schrift verwaschen; tein flüchtig Glück will ich erhaschen, ich liebe bich, nicht beine Gunft!

Mir schwillt bie Brust, mir schlägt bas Herz und mir ins Auge schießt ber Tropfen, hör ich bein Hämmern und bein Alopfen auf Stahl und Eisen, Stein und Erz. Denn filf Klingt mir bie Melobie aus biefen zufunftsfcwangern Tönen; bie hammer fenten fich und bröhnen: Schau her, auch bies ift Boefie!

Sie kehrt nicht nur auf ihrem Gang in Balber ein und Wirtshausstuben, sie steigt auch in die Kohlengruben und setzt sich auf die Hobelbank.

And harft fie nicht als Abendwind nur in zerbröckelten Ruinen, fie treibt auch fingend bie Waschinen und pocht und hämmert, näht und fpinnt.

Sie schaufelt sich als schwanter Rahn im blauen, schilfumfranzten Beiher, sie schlingt ben Dampf ums haupt als Schleier und faust bahin als Eisenbahn.

Bon nie geahnter Kraft geschwellt, verwarf fie ihre alten Krüden, fie mauert Tunnels, zimmert Brüden und pfeift als Dampffchiff um bie Welt.

Ja, Wunder tut fie sonder Zahl, sie lindert jegliches Berhängnis, sie setzt ben Fuß selbst ins Gefängnis und speist die Armut im Spital.

Wohl war's ber Simmel, ber fie fcuf, boch heimisch warb fie längst auf Erben; brauf immer heimischer zu werben, ist ihr ureigenster Beruf! So klingt bas Lieb, bas hohe Lieb, baß bumpfauf mir bie Sammer bröhnen; euch aber, euch, bie es verhöhnen, euch forbr' ich kühn in Reih und Glieb!

Rudt an! Mit offenem Bifier und harter Faust will ich euch weisen: Ich und mein Lieb, wir sind von Gifen ihr ober ich, ich ober ihr!

Denn nicht foll einft in fpater Beit mit felbstgefälligem Behagen ein spater Entel von uns fagen, was rot wie Blut jum himmel fchreit:

Boeten ohne Boefie, und keiner rief bas Bortchen: Rette! Sie blötten allfamt um bie Wette, wie eine herbe hammelvieh!

Rein, nein und nein und aber nein! Ein Schuft sein will ich, wenn's so endet! Das Blatt hat endlich sich gewendet! Dies Buch soll des ein Zeichen sein!

Soll fagen, was ihr nic gewollt: Der Singfang hat sich ausgetutet — Auch durch das junge Lied noch flutet das alte Nibelungengold!

Drum ihr, ihr Männer, die ihr's feib, zertrümmert eure Trugibole und gebt fie weiter, die Barole: Glüdauf, glüdauf, bu junge Zeit!

#### Initiale.

Die beutsche Sprache war einst in alter Zeit ein blonbes Bollweib, bas burch die Wälber strich; boch heut ist längst ihr schlotternber Busen platt wie ein Blättbrett!

Das gute Frauchen hat zu viel Tee geschludt und leibet nun an Suften und Seiferkeit; ich aber frage, wann wird sie wieber fangrob wie Luther?

#### Ballade.

Kennt ihr bas Lieb, bas alte Lieb vom heiligen hain zu Singapur? Dort sitt ein alter Eremit und taut an seiner Nabelschnur.

Er fant tagans, er fant tagein und nährt fich färglich nur und fnapp. Denn ach, er ift ein großes Schwein und nie fault ihm fein Luber ab!

Rings um ihn wie bas liebe Bieh wälzt sich zerknirscht ganz Singapur und "Gott erhalte", fingen sie, "noch lange seine Nabelschnur!"

Denn alfo geht im Bolt bie Mär und alfo lehrt auch bies Gebicht: Benn jene Rabelfchnur nicht war, bann war auch manches anbre nicht. Dann hätte beispielsweise Lings nie völlerwandernd sich verrannt und Wagners Nibelungenring läg noch vergnügt im Pfefferland.

Uns hätte nie Professor Dahn Urbeutsch boziert von A bis 3 und kein ägyptischer Roman verzierte unser Bücherbrett.

Bolffs Beijerleispoeterei, fein Baumbach war ihr nachgetatscht, und Mirzas Reimtlangklingelei fumma cum laube ausgeklatscht.

Dann schlüge enblich unfrer Zeit bas Herz ans Herz ber Boefie, ber Rutli schwüre feinen Sib und unfer Tell war bas Genie.

So aber fo — frei, fromm und frisch kant weiter jener Nimmersatt; sein eigner Schmerbauch ist sein Tisch, sein Arschwisch ein Bananenblatt.

Und um ihn wie das liebe Bieh wälst sich zerknirscht gang Singapur und "Gott erhalte", singen sie, "noch lange seine Nabelschnur!"

#### Stofigebet!

Eins ift not, ach Herr, bies Gine lehre mich vollbringen hier, und mein Schutpatron, ber Heine, schärfe meine Klingen mir; gürt mein Herz mit Siegfriedsleber, gieß ins hirn mir tausend Lichter und befiehl in meine Feber unfre sogenannten Dichter; Dichter, deren ganzer Kodez Effen, Trinken, Trinken, Effen, Dichter die sich in den Bodez hämorrhoiden eingesessen!

Gruß Gott, ihr Folianten, hurra in ben Tob! Spielt auf, Mufikanten, bas Eine tut not!

#### So ist's!

Auf biefem schönften ber Planeten erheben furchtbar ihr Gefchrei bie teegepäppelten Poeten ber Söhern-Töchterklerifei:

"Schon wieber einer, ber revoltert, icon wieber einer, ber nur fchreit; Der Menfcheit Berg habt ihr gefoltert, ich bin ber Geift ber neuen Zeit!

Was will ber Lump? Was? Räsonieren? Der Kerl, scheint's, hat ben großen Floh! So jung noch und schon fritisseren! O tempora! sagt Cicero.

Hen! Jebenfalls sitt er im Dalles, bod, Teufel ja, wie bem auch sei! Wir bulben alles, alles, alles, nur nicht Tenbengenreiterei! Die Boesie ist teine Pfütze, sie brennt nicht wie ein Lampenbocht, und nichts gilt uns ein Kopf voll Grütze, wenn sie das Herz nicht weich gelocht!"

Schon gut! Go hört boch auf mit Schelten und fclagt mir nicht bie Fenster ein! Gewiß, ihr Herrn, ich laß es gelten: Der Mensch lebt nicht von Brot allein!

Die Lerchen jubeln noch und klettern an ihren Liebern in die Luft und bunkle Hochgewitter wettern noch nächtlich über Walb und Kluft.

Roch immer blüht im Lenz ber Flieber, im Sommer buftet ber Jasmin, bie Rachtigall fingt ihre Lieber und jeber Ton ein Blutrubin.

Und macht ber Herbst bann seine Runde, umtreist bas Ablerweib ben Horst, bann wandert um die Wittagsstunde die Sonne golben burch ben Forst.

Dann lieg ich träumerisch im Grafe und freu mich, daß die Erde rund, und oft versett mich in Extase ein heißer, roter Frauenmund.

Und boch — o heilige Sippokrene! — wenn ihr bas Ding fo füß bereimt, in Golbschnitt "gb." notabene und rot mit Kaliko beleimt;

Fällt mir ber Nürenberger Trichter und Geibels schöner Wahrspruch ein: Man kann ein guter lyrischer Dichter und boch ein bummer Teufel sein!

#### Die letten Behn.

Bas heulft bu wie die römifche Sibplle in unfre altarkabifche Ibplle bein breimal bisharmonifches: "Mehr Licht!"? Schon immer war das Bappentier der Dichter ein Bandwurm und ein Nürenberger Trichter, die Garbe ftirbt, doch sie ergibt sich nicht!

Wenn bu burchaus nur faen wilft, bann fae! Wir gonnen bir von Serzen beine Mühn. Doch wer wird frachzen wie bie Nebelfrahe, solange lengrot noch bie Rofen blühn?

Wir rühren wader unsern alten Kleister im himmelblauen Regenbogenton, sagt boch ber Jupiter von Weimar schon: In ber Beschränktheit zeigt sich erst ber Meister!

#### Donner und Doria!

Das ift fo heute ber Herren Manier: Man fetzt fich ans Schreibpult wie an ein Klavier; vor fich brei Bogen gelbes Konzept und fommt fich vor wie ein alter Abept. Dann taucht man ins schwarze Gallelement sein Selbstberäucherungsinstrument; träumt sich nach Wemphis, Korinth und Walhall und gebiert einen mächtigen Phrasenschwall.

Daneben fpudt man nach Recht und Bflicht ber neuen Zeit in ihr Profagesicht; und hat man sich bid mit Gefühlen beschwert, wird drüber der Tränenkübel geleert.

Dann brudt es ber Druder auf fein Belin, ber Buchbinber binbet's in Maroquin und fcliefilich schimpft's bie Kritik: "Poefie" — Blasphemie!!!

#### An die Konventionellen.

Ihr habt genug meine armes hirn gebuttelt, ich fan nicht wieber wie bas liebe Bieb; längft hab ich von ben Schuhen ihn geschüttelt, ben grauen Schulftaub eurer Poefie!

Ich hab mich umgesehn in meinem Bolke und meiner Zeit bis tief ins Herz geschaut und nächtlich ist aus dunkler Wetterwolke ein heilig Feuer in mein Lied getaut.

Run ruf ich zu bes himmels golbnen Kronen: Dreimal verflucht fei jegliche Dreffur! Bum Teufel eure kindischen Schablonen! Ich bin ein Mensch, ich bin ein Stud Natur!

### Programm.

Kein rüdwärts fcauender Prophet, geblendet burch unfafiliche Idole, modern fei der Boet, modern vom Scheitel bis zur Sohle!

### Frühling.

Wohl haben sie bich alle schon befungen und singen bich noch immer an, o Lenz, boch ba bein Zauber nun auch mich bezwungen, melb ich mich auch zur großen Konkurrenz. Doch fürcht ich fast, ich bin bir zu profaisch, aus meinen Versen sprüht kein Fünken Geist; und benk ich gar an beinen Dichter Aleist, klingt meine Sprache mir fast wie Havaisch.

Kein Beilchenbuft verseht mich in Extase, benn ach, ich bin ein Spigone nur; nie trank ich Wein aus einem Wasserglase und nüchtern bin ich bis zur Unnatur. Der Tonfall meiner lyrischen Kollegen ist mir ein unverstandner Dialekt, benn meinen Reim hat die Kultur beleckt und meine Muse wallt auf andern Wegen.

Ins Waldverfted verirrt sie sich nur felten, bie blaue Blume ist ihr längst verblüht; boch zieht die Ahnung neugeborner Welten ihr süsser als ein Märchen burchs Gemüt. Bur Armut tritt sie hin und zählt die Groschen, ihr rotes Banner pflanzt sie in den Streit, an ihr Herz schlägt das große Herz der Zeit und aller Weltschmerz scheint ihr abgebroschen.

Doch heute fingt sie, was ihr längst verboten, mir scheint, bein Lächeln hat sie mir behert, und unter beine altbekannten Noten schreibt sie begeistert einen neuen Text. Die Flur ergrünt und bläulich blüht ber Flieber, ich aber leire meine Lenzmusik und lachend schon vernehm ich die Kritik: Das benkt und singt ja wie ein Seifensieber!

Schon blött ins Felb bie erste Hammelherbe, ber Hof hielt seine lette Soiree, und grasgrün überbeckt die alte Erbe kokett ihr weißes Winternegligee. Der Walb rauscht wieber seine Lenzgeschichten und mir im Schäbel rasselt kreuz und quer ein ganzer Rattenkönig von Gebichten, ein Reim- und Rhythmenungetüm umher.

Wie Golb in meine ärmliche Manfarbe burchs offne Fenster fällt ber Sunnenschein, und graubefrackt lärmt eine Spatiengarbe: Ich schnitt es gern in alle Ninden ein! Die Luft weht lau und eine Linde spreitet grün übers Dach ihr junges Laubpanier, und vor mir auf dem Tisch liegt ausgebreitet sein fäuberlich ein Bogen Schreibpapier.

O lang ift's her, baß mir's im Sirne blitte! Im Winterschnee erfror die Phantasie; erst heute war's, daß ich den Bleistift spitzte, erst heut in dieser Frühlingsszenerie. Weh, mein Talent versidert schon im Sande, bes eitlen Nichtstuns bin ich endlich satt; brum da ich ihn noch nie sah auf dem Lande, besing ich nun den Frühling in der Stadt. Denn nicht am Walbrand bin ich aufgewachsen und fein Naturkind gab mir das Geleit, ich seh die Welt sich drehn um ihre Achsen als Kind der Großstadt und der neuen Zeit. Tagaus, tagein umrollt vom Qualm der Essen, war's oft mein Herz, das lautauf schlug und schrie, und dennoch, dennoch hab ich nie vergessen das goldne Wort: Auch dies ist Poesie!

D wie fo anders, als die Herren singen, stellt sich der Lenz hier in der Großstadt ein, er weiß sich auch noch anders zu verdingen, als nur als Bogelfang und Bollmondschein. Er heult als Südwind um die morschen Dächer und wimmert wie ein kranker Komödiant, dis licht die Sonne ihren goldnen Fächer burch Wolken lächelnd auseinanderspannt.

Und Frühling! Frühling! schalt's aus allen Kehlen, ber Bettler hört's und weint bes Nachts am Kai; ein füßer Schauer rinnt durch alle Seelen und burch die Straßen ber geschmolzne Schnee. Die Damen tragen wieder lange Schleppen, zum Schneiber eilt nun, wer sich's "leisten" kann, bie Kinder spielen lärmend auf den Treppen und auf den Höfen — singt der Leiermann.

Schon legt ber Bäder sich auf Ofterfringel und seine Fenster putt ber Photograph, ber blaue Milchmann mit ber gelben Klingel stört uns tagtäglich nun ben Morgenschlaf. Mit Kupfern illustriert bie Frauenzeitung bie neusten Frühjahrsmoben aus Paris, ihr Feuilleton bringt zur Geschmacksverbreitung ben neusten Schundroman von Dumas sils. Es tritt ber Strohhut und ber Sonnenknider nun wieber in sein angestammtes Recht und kokettierend mit dem Nasenzwider burchstreift den Bark der Bromenadenhecht. Das ist so recht die Schmachtzeit für Blondinen und ach, so mancher wird das Herzlein schwer, ein Dust von Beilchen und von Apfelsinen schwingt wie ein Traum sich übers Häuserneer.

Am Arm bas Körbchen mit ben weißen Glödchen, bas blonbe haar zerweht vom Frühlingswind, lehnt bleich und zitternd im verschoßnen Rödchen am Bruntpalast bas Broletarierfind. Geschminkte Dämchen und gezierte Stuber, boch niemand, ber ihm schenkt ein freundlich Wort; und naht sich abends ber Laternenpuber, bann schleicht es weinend sich ins Dunkel fort.

Berfolgt vom blutgen Schwarm ber Manichäer, umirrt nun Bruber Studio wie gehett; bis er sich endlich rettet zum Hebrüer und seinen Winterpaletot versett.
Der Hypochonder sinnt auf Frühjahrskuren und wettert auf die Stickluft der Salons, der Italiano formt sich Gipsfiguren und zieht vors Tor mit seinen Luftballons.

Nun geht bie Welt fopfüber und fopfunter, auf Sommerwohnung zieht schon ber Rentier, bie Anschlagsfäulen werden immer bunter und nächtlich wimmert oft das Portemonnaie. Der Schornsteinseger klettert auf die Leiter und grinft uns an als Bogelperspekteur, vor Klingeln kommt die Pferdebahn nicht weiter und alles brülkt: He, schneller, Kondukteur!

Das Militär wirft sich in Drillichhosen und übt sich schwisend im Barabeschritt, als ging's topfüber gegen die Franzosen, und trampshaft schleppt es die Tornister mit. Und blist der Ezerzierplat dann exotisch wie ein gemaltes Farbenmosaik, dann wird die Schusterjugend patriotisch und lautauf spielt die Regimentsmussk.

Schon bampft ber Kaffe hier und ba im Garten, ber Schoßhund bellt, es freischt ber Kapagei, Bapa studiert die kolorierten Karten von Zoppot, Heringsborf und Norderneh. In den geschlossenen Theatern trauern die weichen Bolstersitze des Karketts und rote Zettel predgen an den Mauern die goldne Ara der Netourbilletts.

An eine Spristour benkt manch armer Schluder, boch breht sie leider sich ums Wörtchen "wenn"; am gelben Gurt den schwarzen Opernkuder, stelzt durchs Museum nun der Englishman. Die Brovinzialen aber schneiden Frațen, dank ihrer anerzognen Prüderie, und unbemerkt nur schleichen sie wie Kațen um unsere liebe Fran von Medici.

Doch brauß vorm Stabttor rauscht esinben Bäumen, bort tummelt sich bie fashionable Welt, und junge Dichter wandeln bort und träumen von ewigem Ruhm, Unsterblichkeit — und Gelb. Rings um bie wieder weißen Marmormäler spielt laut ein Kinderschwarm nun Blindekuh und heimlich gibt ber Backsich dem Bennäler am Goldfischteich bas erste Rendezvous.

Und macht die Racht bann ihre stille Runde und blist es licht burchs duntle Firmament, bann ist's bieselbe Lenznacht, die zur Stunde sich lagert um den Busen von Sorrent! Dann ist's berselbe Wond, der rings das Pflaster sacht überbeckt mit seinem goldnen Bließ, ben vor Jahrtausenden schon Borvaster als ewigen Herold aller Lenze pries!

D Frühling! Frühling, bem bie Welt entlobert, bu führst im Schild ein Röslein ohne Dorn; bağ uns bas Herz nicht ganz vermorfcht und mobert, stößt du noch immer in bein Wunderhorn. Noch immer läßt du beine Nachtigallen ins Frührot schlagen, wie zur Zeit Homers, und hebst empor die Engel, die gefallen, bie franken Söhne Fausts und Ahasvers.

Ob du vor Zeiten einst als junge Sonne glorreich emporstiegst über Salamis, indes Diogenes in seiner Tonne sich philosophisch in die Nägel bis; und ob dir heute noch im fernsten Norden ein Opfer bringt der fromme Estimo, wie weiland an des Südmeers blauen Borden der alte Mythenkönig Pharao:

Du bist und bleibst der einzig wahre Heiland, bein schöner Wahlspruch jauchzt "Empor! Empor!" Was soll uns noch ein waldumrauschtes Eiland? Du wandelst um den Stadtwall auch durchs Tor! Du bist nicht schen wie deine Waldgespenster, du seht auch in die Großstadt deinen Fußund wehst tagtäglich durch das offne Fenster mir in das Stübchen beinen Worgengruß.

Und jett, wo schon der Abend seine Lichter rotgolben über alle Dächer strahlt, fronft du mich lächelnd nun zu beinem Dichter und haft mir rhythmisch das Papier bemalt. Ich aber gebe dieses Blatt den Winden, die Fangball spielen um den Kirchturmknauf, und wenn's noch heut die Strafenkehrer finden, was kümmert's mich? Flieg auf, mein Lied, flieg auf!

Doch fällft bu einem schönen Kind zu Füßen, bas bich errötend in ben Bufen stedt, bann sprich zu ihm: "Der Frühling läßt bich grüßen!" bis sie mit Küssen bas Papier bebeckt.
Doch hascht ein Graufopf bich auf beinen Bahnen, so ein vergilbter Langohr-Rezensent, bann sprich zu ihm: "Respekt vor meinen Ahnen! Mein Urtext steht im Sanskrit und im Zend!"

Die deutschen Denker an die deutschen Dichter.

Wohl reiht ihr Reim an Reime und fügt zum Wort das Wort, doch eurer Saaten Keime un 8 dünken sie verdorrt verdorrt, noch eh die Sichel der Zeit sie jüh durchkracht und so dem beutschen Michel die Arbeit leichter macht.

Denn ach, euch ging verloren ber Dinge Gang und Grund, ihr hört mit tauben Ohren und fprecht mit ftummem Mund. Doch wehe eurer Scheitel am Tage bes Gerichts, benn was ihr fingt ist eitel, und was ihr fagt ist nichts!

Und boch, ging je vor Zeiten ber Sanger mit bem Sieg, bann gilt es hent zu ftreiten in einem heiligen Krieg. Denn nicht um hof und herbe schlägt unfer herz und schwillt: heut ist's die ganze Erbe, ber unfer Sterben gilt!

Seit Urbeginn schon gärte es tief im Schos ber Zeit und jede Stunde nährte ben grausen Wiberstreit. Doch heute erst entrauchte bie Lohe ihrem Schacht und blutig überhauchte sie das Gewölf ber Nacht.

Und weh, das Glüd zerschellte, was ganz war, brach entzwei, und durch die Lande gellte ein einzig lauter Schrei. Mit Mehltan übernehte das Feld sich weit und breit und es begann der letzte, der Bürgerfrieg der Zeit.

Run raft er burch bie Auen und fpielt fein wilbes Spiel und uns burchrinnt ein Grauen, bebenten wir fein Ziel. Die Tafel ber Gefetze zerbarft wie sprödes Glas, die Tugend ward zur Metze, die Liebe ward zum Haß.

Die Wahrheit liegt im Staube, die Hoffnung sitt und weint, gestorben ift der Glaube und ach, das Herz versteint!
Des Wahnsinns Schlangen zischen und Alp türmt sich auf Alp und wüst erschallt dazwischen der Tanz ums goldne Kalb.

Doch nahn schon Gottes Boten und ihre Stimme spricht: Lebendig sind die Toten und nahe das Gericht! Der Erdball wankt und zittert, des Himmels Wolfen brohn und burch die Lande wittert der Hauch des Todes schon.

Ihr aber, die zu Wächtern bes Heiligtums bestellt, ihr habt euch ben Berüchtern bes Himmels zugesellt; benn wenn ber Donner groute, verschlost ihr euer Ohr, und wenn die Brandung route, wer war's, ber sie beschwor?

The stammelt wie die Kinder, daß niemand euch versteht, und jeder Reimverbinder ist heute ein: Poet! Sich felbst singt er im Liebe und macht es sich bequem, als wäre ber ewige Friebe schon mehr als ein Problem!

V.4-12

Doch nun genug ber Schanbe, auf, auf! und greift zur Wehr und wandert durch die Lande und rudert übers Weer!
Streift ab die blumigen Ketten und folgt uns in den Krieg, denn noch find sie zu retten die Ehre und der Sieg!

Und bräut auch manche Wolfe euch schwarz am Horizont, o haltet treu zum Bolfe, ihr habt's noch nie gekonnt! Nach ihm streckt seine Krallen siebensach die Not; der schrecklichste von allen ist doch der Kampf ums Brot!

Berknechtet und gerknetet, es tennt sich felber nicht; brum singt und wacht und betet: Mehr Licht, o Gott, mehr Licht! Und tehrt ber Friede wieder bereinst nach Kampf und Streit, bann singt: Das Lieb ber Lieber, bas ift bas Lieb ber Zeit!

# Für fleine Rinder.

Der alte Flötenspieler Ban, ber lehrte mich bas Dichten: Ein Bolf und ein Studchen Marzipan bestehn aus zweierlei Schichten.

Die eine schlürft Austern und baut sich Kohl und macht in Baterlandstreue und fühlt sich fannibalisch wohl wie Goethes fünfhundert Säue.

Die andere spielt tagtäglich Ba banque und kleibet sich in Lappen und führt ihr ganzes Lebenlang einen Hungerknochen im Wappen!

#### Gin Bild.

Aus Sanbstein ist bas gelbliche Portal, bie roten Säulen aus Granit gehauen, und seitwärts in ein weißes Biebestal vergräbt ein Löwe seine Marmorklauen. Doch schwarz verhängt sind alle Fenster heut und Lichter brennen nur im Erdgeschosse, ber Straßendamm ist hoch mit Stroh bestreut und lautlos brüberhin rollt die Karosse.

Das Treppenhaus verteibigt ber Portier und fchüttelt grimmig feine graue Mähne, und naht gar einer aus ber Hautevolee, bann fleticht er cerberusgleich feine Zähne. Im Bruntfaal trauern hinter Flor und Taft bie bunten Inberstoffe aus Lahore, auch schleicht die goldbetreßte Dienerschaft nur auf Spitzehen burch die Korridore.

Der hochgeborne Hausherr, Ezzellenz, schwankt wie ein Rohr umher auf bleicher Düne, die erste Rebekraft des Parlaments sehlt heute abermals auf der Tribüne. Zwar trat man gestern erst in den Stat, doch hat sein Fehlen diesmal gute Gründe: Schon viermal war der greise Hausarzt da und meinte, daß es sehr bebenklich stünde.

Nach Eis und himbeer wird gar oft geschellt, boch mänschenstill ist es im Krankenzimmer, und seine büstre Teppichpracht erhellt nur einer Ampel rötliches Gestimmer. Weit offen steht die Tür zum Bestibül und wie im Traum nur plätschert die Fontane, die Luft umher ist wie gewitterschwill, benn ach, die gnädige Fran hat heut — Migräne!

11.0

#### Gin andres.

Fünf wurmzernagte Stiegen geht's hinauf ins lette Stodwert einer Mietstaferne; hier hält ber Nordwind sich am liebsten auf und burch bas Dachwert schaun bes himmels Sterne. Was sie erspähn, v, es ist grab genug, um mit bem Elend brüberlich zu weinen: Ein Stücken Schwarzbrot und ein Wassertrug, ein Werktisch und ein Schemel mit brei Beinen. Das Fenster ist vernagelt burch ein Brett und boch burchpfeist ber Wind es hin und wieder, und bort auf jenem strohgestopften Bett liegt sieberfrant ein junges Weib barnieber. Drei kleine Kinder stehn um sie herum, bie stieren Blicks an ihren Zügen hangen, vor vielem Weinen ward ihr Mündlein stumm und keine Träne mehr netzt ihre Wangen.

Ein Stümpfchen Talglicht gibt nur trüben Schein, boch horch, es klopft, was mag das nur bebeuten? Es klopft, und durch die Tür tritt nun herein ein junger Herr, geführt von Nachbarsleuten. Der Armenhilfsarzt ist's aus dem Nevier, den sie geholt aus Mitleid mit der Kranken, indes ihr Mann in Branntwein und in Bier sich selbst betäubt und seine Wutgedanken.

Der junge Doktor aber nimmt bas Licht und tritt mit ihm ans Bett bes armen Weibes, boch gelb wie Wachs und fpit ift ihr Gesicht und kalt und starr die Glieber ihres Leibes. Da schluchzt sein Herz, indes das Licht verkohlt, von nie gekannter Wehmut überschlichen: Weint, Kinder, weint! ich bin zu spät geholt, benn eure Mutter ist bereits — verblichen!

## Chorus der Lyrifer.

D Mainacht, Mond und Mandoline! Wer schwärmte früher für Lassale? Heut gellt ber Bfiff ber Dampfmaschine ins Hohelieb ber Nachtigall! Dan fchimpft uns "ewige Sekundaner", boch falfch ift ihre Strategie: Wir find die letten Mohikaner ber beutschen Stimmungspoesie.

Wir flopfen an die leere Tonne und rufen: Wein her, roten Wein! Auch uns erfreut das Licht der Conne, nur darf es nicht elektrisch fein.

Laßt uns die Hentelfrüge schwingen: Ju Evoe, Anakreon! Was geht die Zeit uns an? Wir singen vom Mammut und vom Mastobon!

### Stoßfeufger.

Berfluctes Epigonentum, Agypter- und Teutonentum, baß bich ber Teufel brate! Schon längst find wir faszikelsatt, grinft boch burch jedes Titelblatt bas Dantesche: "Lasciate!"

### Die beutsche Dichtfunft.

Die beutsche Dichtkunst schrieb notorisch sich selber ben Uriasbrief, seit bas Gefühl ihr obligatorisch und ber Berstand nur fakultativ.

### Un meine Freunde.

Roch immer, ihr Freunde, floriert ber Leim, an bem bie Dummen sich leimen; bie Dichter reimen und reimen und noch immer erscheint bas "Dichterheim"!

Drum schart euch zusammen nun Mann an Mann und weht eure Schwerter und sagt mir an: Wann werden wir endlich zu Boden treten das lyrische Kroopzeug der Afterpoeten?

#### R. v. B.

Ein Quentchen Herz, ein Quentchen Hirn, bie schlanke Rase kühn gekurbt und die gedankenhohle Stirn gedankenvoll "gefaltenwurft":
So seh ich ihn, verblichnen Airs, ben alten, golbbebrillten Knaben —
o F. v. B., das Beste wär's, bu ließest endlich bich begraben!

Begnabige Feber und Papier und ziehe enblich die Moral, du siehst, ich mein es gut mit dir und bin wie immer radisal. Was hast du um die Zeit der Not anch heut in dieser Welt zu suchen? Wir Dichter schrein nur noch nach Brot und nicht wie du nach Kasseeruchen! Kein Mensch ist mehr zuleikatoll, bein Bülbülschwindel ist verkracht, und ein entsetzlich tieser Groll ist jählings mit uns ausgewacht. Drum gede weiter, alter Ged, und schwärme vom Medschibscheorben, wir — schreiten über bich hinweg, benn anders ist die Welt geworden!

Sie schwelgt nicht mehr "an Baches Strand" und sucht verzückt das Blümlein "Blau", sie hat sich endlich selbst erkannt und plant den großen Zukunftsbau. Zum Faktum macht sie die Idee und lacht der Schwärmer hinterm Ofen — was sollen ihr nun, F. v. B., was sollen ihr nun beine Strophen?

Ein Musterstüd für Bersbressur, ein farblos Nichts, bas bunt lactiert, vergleichbar einer Kinderuhr, bie "fingerbick mit Gold beschmiert" — so ungefähr als Mann von Fach würd ich ben Mischmasch kritisieren; boch nein, auch bas ist noch zu schwach, bein Wic ist lebern zum Krepieren!

Drum noch einmal: Stren Sanb aufs Blatt und schreibe endlich Punktum brauf! Wir sind ben alten Krimskrams satt und atmen täglich freier auf. Wir wünschen dir, weil du ergraut, auch schließlich noch ein langes Leben; nur darfst du nie, was du verdaut, in Bersen wieder von dir geben! Denn traurig ist's mit anzuschaun, wenn ein zerbrochner Hampelmann noch immer inn will wie ein Faun und doch nicht kann, o Gott, nicht kann! Dann zucht's mir burch das Herz: Er weint!. Gespenstisch beucht mir seine Glaze, und wenn die Sonne brüber scheint, verklärt sie golben — eine Fraze!

#### Das fommt bavon!

Mit achtzehn Jahren schrieb er Berfe und frug die Welt nach ihrem Preis, Tragödien schmierte er diverse und Epen vollends dutzendweis.

Doch jebe Schulb auf Erben rächt sich! Schon Goethe war's, ben bas verbroß. Heut ift er zirka fünfunbsechzig und — Kritiker ber Tante Boß!

# An Albert Träger.

Du überschwemmst bas ganze Lanb als Mutterlieberfabrikant und bift, soviel bu auch gefchrieben, immer ein kleines Kind geblieben.

### Ginem Gartenlaubendichter.

Ad, lieber Emil, hab Erbarmen, puft aus bein kleines Dreierlicht! Denn die schwarzweißroten Gelegenheitscarmen haben wir endlich bid gekriegt.

Du bift und bleibst ein bloffer Reimer, fein echter Cohn bes Bater Rhein, und fchentst beinen Lefcrn, statt Rübesheimer, nur versifizierten Dreimannerwein.

### Collega Collegae.

Dein Lieb ift ein fcreienbes Transparent, bahinter bein hirn wie ein Talglicht brennt.

### Un Max Rreger.

Du bift bas mahre Argenie ber hintertreppenpoesie; bamit sie wirkt, versetst bu beine Schrift mit Brausepulver und mit Rattengist!

Ginem "Tondichter".

Du bift, ein jeber nimmt brauf Gift, bas Teefind aller alten Betteln und auch, was beine Aunst betrifft, gerecht in allen Mobefätteln.

Uns fasziniert nicht nur bein Name, bu spielst wahrhaftig mit Talent zumal bein Lieblingsinstrument, bas goldne Kalbfell ber Reklame!

Richard Wagner als "Dichter".

Das urigste Boetastergenie, bas unser Jahrhundert geboren; schon beim Anhören seiner Hotthüpvesie verlängern sich unser Ohren!

Der beutschen Sprache spie breist ins Gesicht seines Stabreims Giapopeia — ein bemokratischer Krebs, ber Berse berbricht: Wigala Wagala Weia!

### Un Friedrich Rückert.

Du warst im Leben Untertan und Christ und mehr als einmal auch ein Erzphilister, brum trauern, daß du schon gestorben bist, noch heute alle Unterrichtsminister.

Denn lebteft bu noch, b i ch ernannten fie, ich schwör's bei allen abgehaunen Böpfen, zum Manbarin ber beutschen Boesie, zum Manbarin mit breizenn Knöpfen!

#### Un benfelben.

Und boch! So längst bu auch gestorben, bu reimtest sicher hierauf Sorben, um Gins ist bir noch jeder holb, um bein "Bäumlein, bas andere Blätter gewollt"!

Trot unfern allerbeften Schwänen, nach ihm wirb oft bas Herz mir weit. Auch rührt noch immer mich zu Tränen bein Wunder "Aus ber Jugendzeit"!

### Un Adolf Friedrich Graf von Schad.

O Gott, wie lebern respektive blechern ift boch ber Quark von all ben Bersverbrechern, bie heut mit felbstgefälligem Behagen bas Tretrab schwingen und bas Tamtam schlagen!

Nur du fchwingst nicht bas Weihrauchfaß ber Mobe und beugst vor beinem Publikum bas Knie, bu weihst bich als begeisterter Rhapsobe bem Hohenpriesterbienst ber Poesie!

Die Zeit ist eifern, eisern ihr Beruf, v, baß sie enblich ihres Sohns gebächte, bes Sohns, ber ihr bie "Beihgefänge" schuf, sie und bes Drients wundervolle "Nächte"!

Seit mir bie Mufe lächelnd zugenickt, hab ich mit Staunen zu bir aufgeblickt und winde bir nun in bein Kranzgeflecht: "Ich banke bir! Das kommenbe Geschlecht."

#### Un Gottfried Reller.

Die Beisheit lieh bir ihre Gulb, bie Schönheit steht in beiner Schulb. Durch beine Berfe blitt und rout Goethesches Golb!

Ich möchte bich bis in ben himmel heben, boch ach, bu glaubst ja nicht an ihn, benn nur bie Erbe trägt bir Reben, rote Rosen und weißen Jasmin.

Du bift mir auf hundert von Meilen entrudt, boch hab ich bir oft schon die Hand gedrückt und jauchz bir nun zu durch Nebel und Dunst bas alte Sprüchlein: Gott grüß die Kunft!

### Sans Sopfen.

Hans Hopfen. Bon feiner Prosa war die Welt besopfen. Doch seine Berse legte sie ab Acta — Kacta!

#### Emanuel Geibel.

"Dir warb bas Röftlichste verliehen in biefer Tage Sturm und Drang: Ein Sinn für ewige Harmonien und eine Seele voll Gesang. Dem Jüngling laufcht, es laufcht bem Greife bas beutsche Bolt allüberall, und lieblich klingt bie fuße Weise: Dein Herz ist feine Nachtigall!

Denn wer verstand wie du das Wesen ber beutschen Sehnsucht und ihr Leid? Bu ihrem Herold außerlesen, warst du das Echo beiner Zeit! In dämmerschwülen Tagen sangst du bein: Wache auf! bem Deutschen Reich und nach bem Sieg von Sedan schlangst du das Ölbblatt in den Lorbeerzweig.

Doch nicht bie Zeit nur und ihr Wüten hat dir das Harfenspiel bewegt, die duftigsten der Liederblüten bein eignes Herz hat sie gehegt.
Doch was es immer auch erfahren, stets blieb dir heilig beine Kunst, und eingedenk des Ewig-Wahren, verschmähtest du des Pöbels Gunst!

Dem Herrn befahlst bu beine Wege und übtest fromm bein frommes Amt, bem Lenz gleich, ber bas Dorngehege mit roten Rosen überslammt.
Denn alles, was mit seiner Schöne bas Herz erquickt in Walb und Flur, bu gabst ihm Worte, gabst ihm Töne, ein Hoherpriester ber Natur!

Und jeht in einer Zeit ber Gärung, ber fcon bas Blut zu Gis gerinnt, weil sie in eitler Selbstverklärung ben Turmbau Babels neu beginnt: Wer schickt fie aus, die Friedenstanbe, wer bricht das Brot und trinkt den Wein? Du bift es, du, du und bein Glaube, bein Glaube an ein Gottessein!

Wohl tanzt noch immer die Berblendung wie ehmals um das goldne Kalb, doch naht die Zeit schon der Bollendung und weichen wird von uns der Alp. Denn nicht umsonst hast du gerungen, wie du gekämpft, hast du gesiegt: Bon Sphärenharmonie umklungen, ein Aar, der in die Sonne fliegt.

Schon sieht die Aunst nicht mehr am Pranger, schon winkt aufs neu ihr Bahn auf Bahn, und unfre Zeit sieht zukunftsschwanger bas kommenbe Jahrhunbert nahn. Drin werben tausenb Blüten blinken in neuer Glorie neuem Schein, und mag die Frucht auch andern winken, bie Saat, die goldne Saat ist bein!" —

O alte Zeit, o altes Lieben, ench schleift kein Stahl, kein Diamant! Was so vor Jahren ich geschrieben, heut nahm ich's wieberum zur Hand. Und wieber sprang mit jedem Schlage mein Herzblut an zu schnellerm Lauf, und eingebenk verschollner Tage, schlug ich die Juniuslieber auf.

Fernbraußen schwebte burch bie Lüfte ber erste Sonntag im April, burchs Zimmer flog's wie Beilchenbüfte und heimlich war's und kirchenstill. Bom Turm nur länteten bie Gloden ben Winter in fein Witwerbett, und frühverwehte Blütenfloden warf mir ber Lenz aufs Fensterbrett.

Ich aber saß und las sie wieber — o Gott, mir war bas herz so schwer! Ich las bie alten, goldnen Lieber: Das heimweh und bie Nacht am Meer. Im Mondschein schritt ich weltvergessen hinunter und hinauf ben Stranb, und sacht umrauschten bie Zypressen bas Inselmeer von Eriechenland.

Des Sübens Sterne sah ich scheinen, boch fühlt ich nicht bes Sübens Lust, ber Liebe langverhaltnes Weinen rang schluchzend sich aus meiner Brust. Als müßt es wonnig sich verbluten, vor Sehnsucht warb bas Herz mir weit, und durch mein Sinnen ließ ich sluten bas Heimweh nach der Ewigkeit.

Und wieder bacht ich bann begeistert bes Sängers, ber dies Lied einst fang, der eine Welt mit ihm bemeistert und Zeit und Raum mit ihm bezwang. Saß er jest auch in sich versunken, ein Liederbuch auf seinen Knien, und lauschte lenze und wohlsauttrunken dem Glodenspiel von St. Marien?

Er, ber Brunhilbe, bie Walkure, aus Island rief an unfern Mhein . . Da horch, ein Alopfen an ber Türe und laut erschalte mein Herein! Und eilvoll trat zu mir ins Zimmer mein Freund, ber mir die Rechte bot; schon seines Auges feuchter Schimmer sprach, eh's sein Wund sprach: Er ist tot!

Er starb, noch eh bie Morgenröte, eh sich die Nacht ins Auge sahn; mit Uhland, Schiller und mit Goethe wallt nun auch Geibel seine Bahn. Die Stirn vom Lorbeer sanst umfächelt, mit seinem Herrn ist er vereint; sein bleiches Antlich liegt und lächelt, die ewige Liebe aber weint . . .

D wehmutweiche Trauerkunde, wie schlugst du schmerzlich an mein Ohr; mir war's, als ob ich jäh zur Stunde ein Stück von meinem Selbst verlor! Der Tod, der bleiche Allvernichter, blies mir ins Herz die Melodie: D, nun ist tot der letzte Dichter und mit ihm auch die Poesie!

Kein armes Wörtchen konnt ich stammeln, ein Schauer war's, ber mich beschlich, erst mählich wußt ich mich zu sammeln, ber Bann, ber mich umfangen, wich. Der Muse Flügel hört ich schlagen und all mein Wesen war entstammt: Halt ein, rief ich, mein Freund, mit Klagen, nun feiern wir sein Totenamt!

Und facht hieß ich ihn niebersitzen, ich aber wandte mich gefchwind, ber blanken Leberbanbe Blitzen zog magifch mich ans Bücherspinb.

Durchs Fenster fielen Connenstänben und bauten einen golbnen Steig und braufen wiegte sich ein Täubchen auf windbewegtem Fliederzweig.

Ich aber las schnell längs ben Brettern bie bunten Titel Banb für Banb, bis enblich mit vergilbten Lettern ich ein verstandtes Büchlein fand. Geprest lag eine Schlehbornblüte brin als ein Pfand verjährter Lust; ich schlug es auf, mein Antlit glühte, und Kangvoll brach's aus meiner Brust:

"Es ift ein hoher Baum gefallen, ein Baum im beutschen Dichterwalb, ein Sänger schieb, getreu vor allen, von benen beutsches Lieb erschalt. Wie stand mit seinem teuschen Pfalter im jüngern Schwarm er stolz und schlicht; ein Meister und ein Selb wie Walter und rein sein Gelb wie Balter und rein sein Schlich, wie sein Gebicht!"

Ein glutgeborstner Feuerofen, in Iohen Flammen stand mein Herz; rollt boch ein Alang durch diese Strophen, ein Alang wie von forinthisch Erz! Und weiter, immer weiter las ich bes toten Dichters eignes Lieb; daß er's einst Uhland sang, vergaß ich und wußte eins nur noch: Er schieb!

"Er schieb, es bleibt sein Mund geschlossen im Wort so karg, im Lieb so kar; ber Mund, braus nie ein Wort gestossen, bas seines Bolls nicht würdig war. Er schieb: boch waltet sein Gebächtnis unsterblich fruchtend um uns her, bas ist an uns sein groß Bermächtnis: So tren unb beutsch zu sein, wie er!"

Ich schwieg, ber Lenz hielt braußen Feier und unfre Herzen schlingen brein, und leuchtend über Walb und Weiher sein Goldnetz wob der Sonnenschein. Berwehte Frühlingsbüfte kamen von fernher über Fluß und Rieb, und wie ein feierliches Amen klang hoch im Blau ein Lerchenlieb.

#### Wie es fam.

Sie faßen in Walhall und tranken, bie Rududsuhr schlug Gins, Batagonier, Inber und Franken, Konfuzius, Kant und Prinz Heinz.

Sie faßen und tranten und Blato — ber Windhund faß neben Silen! — Silentium, rief er, bis bato geht nichts mir über Athen!

Athen mit feiner Athene und Phibias, bem griechischen Kiß, Athen und notabene feine Atropolis!

Birgil zerfclug feinen humpen und brullte: Rom, hund, Rom! Auch fein Nebenmann ließ fich nicht lumpen: D Stadt am Gangaftrom! Teut Michel pries feufch Burtehnbe und machte bagu: Hem, hem! Und Salomo, ber Jube, plabierte: Jerufalem!

Rapoli vedi e mori! Ein Kerl im Frad hat's gefchnalzt, bis menchlings ein frecher Mahori ihm grünblich die Suppe verfalzt.

Da erhub sich vom golbenen Stuhle, bas Trinkhorn in ber Hand, ber alte König von Thule und kußte sein Burschenband.

Es blitte fein Schläger im Weine, es Kang so voll, so weich: Alt Heibelberg, du Feine, bu Stadt an Ehren reich!

Alt Seibelberg, bu Feine wie bas ins Serz ihm fcmitt! Er sang es nicht mehr alleine, Behntausenb sangen es mit!

Es fang es ber ganze Chorus, Chilbe Harolb brummte: All right! und felbst ber König Borus rief: Wetter, bas Ding hat Schneib!

Derweilen, braufen vorm Tore, ftanb laufchenb ein beutscher Scholar, ber eben seiner Lore lachenb entlaufen war.

Der hatte tein Börtlein verloren, ber fing einen Sonnenstrahl und gab ihm verträumt bie Sporen und ritt ins Nedartal.

Und heute, im Abenbicheine, jeber Bogel fingt es vom Blatt: Alt Heibelberg, du Feine, alt Heibelberg, du Stadt!

Un Joseph Biftor von Scheffel.

Du schwankst als Urbilb bin und her eines füffelnben Philosophen, im Wagen liegen uns zentnerschwer beine vorsintflutlichen Strophen.

Jahrzehntelang lagen fie uns zur Laft, beine altbeutsch jobelnben Leute, boch baß bu ben Efthart geschrieben haft, bas banken wir bir noch heute!

### Welix Dahn.

Lyrifch hat er geafathort fcon als ein Jüngling mit lodigen Haaren; Achtung, in seinem Schäbel rumort lebern die Weisheit von tausend Jahren! Aber, verbrach er auch manchen Quark, unfer Bolk wird ihn ewig lieben, hat er doch einst, die Knochen voll Mark, herrlich den "Kampf um Rom" beschrieben!

# An Rudolf Baumbach.

Monbschein, Zuderwasser und Flieder waren dir schon von je zuwider; besser blinkender Sonnenschein, rauschende Tannen und alter Wein!

Ja, bas ist beine ganze Devise, bu unter Zwergen ber einzige Riese! Bift uns so plötlich hereingeschneit, bu und die alte Zigennerzeit!

Bwar unfre Sphing wirst bu schwerlich erraten, aber ein Wort von dir gilt uns Dutaten; und beine Weltweisheit lacht uns ins herz, wie ein Shafespearscher Falstafficherg:

Bfeif auf die Weisen, pfeif auf die Toren, schlage die Welt dir forsch um die Ohren, habe das Gerz auf dem rechten Fleck, alles andre — ist ein Dreck!

### Un die Wölfflinge.

Noch immer währt die Aventiurenplage allwöchentlich ein Buch von zwanzig Bogen! Wir aber tun stets unfre alte Frage: habt ihr euch immer noch nicht ausgelogen? Seht, eure Herzen widelt ihr in Watte und malt brauf zierlich: Borsicht! Porzellan! Und ift auch manches "Bater, Mensch und Gatte", sein Lumpenpad ist jebenfalls im Tran.

D, werft ins Feuer euer Flidenkleib, am nächften Stein gertrümmert euern Bfalter, benn uns "Mobernen" liegt bie Brongezeit wahrhaftig naber als bas Mittelalter!

### Anathema fit!

Biele Wörter find auf is masculini generis, viele ftehn im Daniel Canbers, viele ftehn aud noch wo anbers, bod berhaft bor allen finb biefe mir, mein liebes Rind: Beihrandfäffer und Rrugifige, Tinte, Schwefel und Stiefelwichfe, englifde Beers und ruffifche Rnuten, türfifde Bafchas und beutiche Refruten, Throne, Rafernen und Schweinetofen, Barveniis und Naturphilofophen, Enten, Seefdlangen, Juben und Zwiebeln, alte Jungfern und enge Stiebeln. weiße Sandiduh und ichwarze Frade, Rrinolinen und Chapeau claque, Schnupftabatsbofen und Dabden für alles und - laft not leaft - ein unfterblicher Dalles! Sympathifch zwar und angenehm ift meiner Tren mir feins bon bem; bod bei bernünftiger Beichauung

stört mich auch keins in ber Verdauung. Es leb ich lustig comme il faut wie jener Mops im Paletot.
Nur eins macht stets mich tapfer weichen und läßt mich kreibeweiß erbleichen . . . D Gott, mir wird bas Herz so schwer: Nachbarin, Euer Fläschichen her! Das Wort bleibt mir im Halse steden, so oft ich auch baran gebacht — bas ist ber schredlichste ber Schreden: Ein Schöngeist, ber in Versen macht!

# Stoffenfzer.

Seut mißt man bie Bücher mit Ellen ein wahrer Bapier-Dzean! Tagtäglich brei neue Rovellen, tagtäglich ein neuer Noman!

In fühlicher Selbstpaneghrik entwässert in jedes Journal die unvermeibliche Lyrik ihre Tränenkübelmoral.

Die Welt ift nimmer die alte, sie stinkt wie ein Limburger Ras und bringt in jeder Spalte sechs Tohnwabohuessans.

Der Zeitgeist biktiert seinem Kater eine gallige Selbstparobie und krank liegt das beutsche Theater an chronischer Selbstmordmanie. Die Kunst war einst unwiderstehlich, wie die Lurlei hoch über dem Rhein, doch heute denkt jeder: D felig, ein Wiederkäuer zu sein!

Dort liegen herrn hartmanns Schriften, weiß Teufel, ber Kerl hat recht — ich möchte die Welt vergiften mit meinem Stiefelknecht!

### Unjer Wortichat.

Die Philologen, bie fich ftritten, rechneten Wort für Wort gurud und fahn: ber Schatz bes großen Britten, umfaßte fünfzehntaufend Stud!

Doch heut im neunzehnten Jahrhundert bie Dinger wie der Wind verwehn: Ein Drofchkenkuticher braucht fünfhundert, ein lyrischer Dichter nur zirka zehn!

#### Suum cuique.

Ich weiß, ich bin euch zu polemisch; boch die Dichteritis ist heut epidemisch. Und kann ich ihr nicht das Maul verriegeln, so will ich ihr doch den Hintern striegeln!

### Berichiedenen Rollegen.

Ihr armen Dichter, die ihr "Philomele" in jedem Leng noch rhpthmisch angeschwärmt, o, wenn ihr wüßtet, wie sich meine Seele um ihre gottverlagnen Schwestern härmt!

Dreht ihr auch noch so ernsthaft eure Phrase, ber Teufel seht sie lustig in Musit, benn eine ungeheuer lange Nase hat seine Großmama, die Frau Kritik.

#### Pro domo.

Ich bin mein eigner Kritifus, brum fpart ench eure Augen Reben, fagt boch ein alter Pfiffikus: Nicht jebe Formel paßt auf jeben.

Mir hätt es fo, mir fo behagt, schon gut, schon gut, ihr lieben Leute; ihr wißt ja, was bas Sprichwort sagt, ber Jäger pfeift, es bellt bie Meute!

Doch bağ ihr auch ber Beisheit Schluß, ber Bahrheit Bahrheit mögt erfahren, fagt jener felbe Pfiffilus: Die Torheit wächst oft mit ben Jahren!

#### Dito.

Weh, unser Zeitgeist liegt noch in ben Windeln: Die Juden schachern und die Pfassen schwindeln! Den Freund erschießt man im Duell und sucht die Liebe im Borbell. Die deutsche Sprache wird gefälscht, gekauber- und salongewälscht und wäßrig thront auf dem Parnaß die aurea mediocritas. Drum schimpst nur weidlich: "Pamphletist", ich din nur Stimmungspessimist!

#### Selbstportrat.

Nur wenigen bin ich sympathisch, benn ach, mein Blut rollt bemokratisch und meine Flagge wallt und weht: Ich bin nur ein Tenbenspoet!

Auf Reime bin ich wie verfessen, brum lob ich plötelich bie Ticherkessen und wüst burch mein Gehirn scherwenzen verrückt geworbene Sentenzen.

Mein Blut rollt schwarz, mein Herz schlägt matt, mein Hirn hat noch nicht ausgegoren, benn meine gute Mutter hat mich hundert Jahr zu früh geboren!

### Un mehrere Rritifer.

Ja, diefe Welt starrt voller Klippen, ein jeder sehe, wie er's treibt; denn glattrasiert wie eure Lippen, sind auch die Worte, die ihr schreibt!

Auch feib ihr burch und burch "äfthetisch" und fast so prübe wie John Bull, und so beweist ihr arithmetisch, daß mein Talent so gut wie Null.

O, wühlt nur um mit euern Poten, ben alten Philologenjuz bie Rachtigall fingt nicht nach Noten, fie fingt, wie ihr ber Schnabel wuchs!

#### Ginem ebenfolchen.

Das größte Maul und bas fleinfte Sirn wohnen meift unter berfelben Stirn.

### Gleichfalls.

Rein Buch vermag fo weise zu fein, ein Narr falzt Efelsohren hinein.

## Offener Brief.

Lagt euch begraben, ihr Philologen, bei mir habt ihr ben Kürzern gezogen!

Drei winzige Jährchen erft ift es her, ba habt ihr geflucht bie Kreug und Quer:

Der Kerl, ber hat zu lange Ohren, an bem ist Hopfen und Malz verloren!

Und heute? Donner und Doria! Grenzt bas nicht ichamlos an einen Effat!

Zwar, was er weiß, ift nur autobibattifc, aber bas Faktum ift eben faktifch:

Er fapierte bie beutsche Boefie auch ohne bie griechischen Berba auf mi!

## An neunundneunzig von hundert!

Ihr schwatzt befradt hoch vom Katheber von alter und von neuer Kunft, von Fleischgenuß und Sinnenbrunft, und gerbt nur Leber, altes Leber!

Ihr lagt um jebe Attitübe cin weißgewaschnes Gembchen wehn, benn um bie Schönheit nadt zu sehn, find eure Seelen viel zu prübe!

## Rritiffucht.

Wenn die Arititsucht unfre Kunft en maffe schablonenhaft verhunzt, fällt mir ber Vers ein, der famose: Du stintst, sprach einst bas Schwein zur Rose.

# Bibelbiereifrig!

hier Genie und bort Talent! Teber Menich hat fein Pläsierchen fo ein armer Rezensent ift bas ärmste aller Tierchen.

Wenn es pfaucht und wenn es zischt, laß es, laß es sich nur schinden, benn bem Ochsen, ber ba brischt, sollst bu nicht bas Maul verbinden!

## Schon aut!

Schon gut! bu weißt schon, wie ich's meine. Lügen haben kurze Beine. Wahrheiten aber — Wensch sei helle! beträchtlich breite Hinterkastelle.

#### Ab notam.

Gang recht, mein Serg! Rein Menich muß muffen! Ich weiß, ich weiß: ein Wort zum Ruffen! Nur Eins muß man, bies icharf' bir ein, fein allzugroßes Rindsvieh fein!

### Rezept.

Richt wahr, bu bift ein großes Tier? So fprich, was ift zum Dichten nüte? Eine Perryfeber, ein Bogen Papier, ein Tintfaß — und ein Schäbel voll Grüte!

#### Stimmt!

Das Einmaleins und bas Abe ift nichts als bie Weisheit im Regligee.

#### Drei Altdeutiche.

1.

Den Jungfern fehlt es nie an Anaben, bie mehr Golbgulben als Flohe haben.

2.

Junge Weiber und alte Beine machen ben Männern frumme Beine.

3.

Lieber ein Strohfad und gu Zwein, als ein Daunenbett und allein!

#### Drei andre.

1.

hat wer wo Gelb und füßt fein Diddel, ber Rerl hat Bohnenftroh im Schäbel.

.

Das beste Wappen auf ber Welt, bas ift: Ein Bflug im Aderfelb.

3

Schwarzes Brot und weiße Bahne und wenn ich tot bin, eine Trane!

## Die achte Todfunde.

Ein Dichter barf mit feinen Sachen, uns wütend, barf uns rafend machen, wir steden's schließlich rubig ein, wer wird benn immer: "Areuzigt!" schrein? Nur Gins wird man ihm nie verknusen, und gäb's statt neun selbst neunzig Musen: Wenn er in Reimen wäßrig tränt, indes sein armer Lefer gähnt. Drum, wer uns langweilt ober lebert, verdient, daß man ihn teert und federt!

## Abfertigung.

Wohl machft bu mir für mein Talent ein ungeheures Kompliment, boch schone, Freundehen, beine Lunge, benn wo bas Herz spricht, schweigt die Zunge.

### Die Simpeldichter.

Die Simpelbichter hör ich ewig flennen, fie tuten alle in basfelbe Horn und nie padt fie ber breimal heil'ge Born, weil fie bas Elenb nur aus Büchern tennen.

## Meine Nachbarichaft.

Mein Fenster schaut auf einen büstern Sof, auf schmutz'ge Dächer und auf ruß'ge Mauern, boch wer wie ich ein Stücken Philosoph, läßt barum sich noch lange nicht bebauern. Ein wenig Luft, ein wenig Sonnenlicht bringt schließlich auch burch sein e trüben Scheiben, zu hungern und zu frieren brauch ich nicht und all mein Tun ist nur ein wenig Schreiben.

Ein wenig Schreiben, wenn ich ftunbenlang mich einlas in die Wunderwelt der Alten, bis endlich, endlich es auch mir gelang, was ich gefühlt, zum Wohllaut zu gestalten. Dann fließt es um mich wie ein Heil'genschein, und mir im Herzen bauen sich Altäre; so könnt ich glücklich und zufrieden sein, wenn ach, nur meine Nachbarschaft nicht wäre!

Kein Schwärmer ift es, ber die Flöte liebt und auf ihr nur "des Sommers lette Rofe", fein Tanggenie, das ewig Stunden gibt, auch fein klavierverrückter Birtuofe: Ein armer Schufter nur, der nächtens flickt, wenn längst aufs Dach herab die Sterne scheinen, indes fein Weib baneben sitt und strickt und seine Kinderchen vor Sunger weinen! O Gott, wie oft nicht fcon hat biefer Laut mich mitten aus bem tiefsten Schlaf gerüttelt! Und wenn ich halbwach bann mich umgeschaut, hat wilb es wie ein Fieber mich geschüttelt. Des Mäbchens Schluchzen und bes Anaben Schrei und ganz zuletzt bes Säuglings leises Wimmern — mir war's, als hörte ich bann nebenbei brei fleine, fleine schwarze Bettlein zimmern.

Mir war's, als rollte bumpf bann vor bas Haus ber nur zu wohlbekannte Armenwagen und jene Bettlein trugen sie hinaus und luben sie in seinen büstern Schragen. Der Kutscher aber nahm noch einen Schlud und peitschte fluchend seine magren Schinder und übers Pflaster bann ging's Rud auf Rud, boch ach, noch immer wimmerten bie Kinder!

Und immer, immer noch flang's mir im Ohr, wenn schon ber Worgen burch bas Fenster blidte, und mir ums Auge hing einen Tränenflor, wenn ich bann stumm mein Tagewert beschiete. Was half mir nun mein "Stüdchen Philosoph"? In Trümmer fiel, was ich so luftig baute! Doch tat's bas Haus nicht, nicht ber büstre Hof, nein, nur die abgebrochnen Kindeslaute!

Die Armut bettelt um ein Stüdchen Brot, boch herzlos läßt ber Reichtum fie verhungern; Millionen tritt die Goldgier in den Kot, und einen einzigen nur läßt fie lungern. In seiden Betten wühlt sie ihn hinein, wenn er beim Sekt sich endlich ausgeplappert, indes beim fladernden Laternenschein bas bleiche Elend mit den Jähnen klappert.

O Gott, warum bies alles, o warum? Wie Zentnerlast brückt mich bie Frage nieber! In meinen Reimen geht sie heimlich um und ächzt und stöhnt durch meine armen Lieber. Was bleibt mir noch auf diesem Erdenball? Denn auch die Kunst, längst frieg sie vom Kothurne! Einst schlug mein Herz wie eine Nachtigall, boch ach, nun gleicht es einer Tränenurne!

### Gen Boot is noch buten!

Ahoi! Alaas Rielsen und Beter Jehann! Riekt nach, ob wi noch nich to Mus sind! Ii hewt boch gesehn bem Alabautermann? Gott Lob, bat wi webber to Hus sind!" Die Fischer riesen's und stießen ans Land und zogen die Kiele dis hoch auf den Strand, benn dumpf an rollten die Fluten; Han Jochen aber rechnete nach und schüttelte finster sein Haupt und sprach: "Een Boot is noch buten!"

Und ernster keuchte die braune Schar dem Dorf zu über die Dünen, schon grüßten von sern mit zerwehtem Haar die Frau'n an den Gräbern der Hünen. Und "Korl!" hieß es und "Leiw Marie!" "'E is doch man schön, dat ji wedder hie!" Dumpst an rollten die Fluten — "Un Hinrich, min Hinrich? Wo is denn dee?!" Und Jochen wies in die brüllende See: "Een Boot is noch buten!"

Am Ufer bräute ber Möwenstein, brauf stand ein verrufnes Gemäuer, bort schleppten sie Werg und Strandholz hinein und gossen Öl in das Feuer.

Das leuchtete weit in die Nacht hinaus und sollte rusen: O komm nach Haus!

Dumpf an rollen die Fluten — hier steht dein Weib in Nacht und Wind und jammert laut auf und füst dein Kind:
"Een Boot ist noch buten!"

Doch bie Nacht verrann und die See ward still und die Sonne schien in die Flammen, da schluchzte die Ürmste: "As Gott will!" und bewußtloß brach sie zusammen! Sie trugen sie heim auf schmalem Brett, dort liegt sie nun siedernd im Krankenbett und draußen plätschern die Fluten; dort spielt ihr Kind, ihr "lütting Jehann", und lallt wie träumend dann und wann: "Een Boot is noch buten!"

## So einer mar auch er!

Liegt ein Dörflein mitten im Walbe, überbedt vom Sonnenschein, und vor bem letten Haus an ber Halbe fitt ein steinalt Mütterlein.

Sie läßt ben Faben gleiten und Spinnrab Spinnrab fein und bentt an bie alten Beiten und nicht und schlummert ein. Heimlich folleicht fich bie Mittagsstille burch bas flimmernbe, grüne Revier. Alles fchläft; felbst Droffel und Grille und vorm Bflug ber mübe Stier.

Da plöklich kommt es gezogen blikend den Wald entlang und vor ihm hergeflogen Trommel und Pfeifenklang.

Und in bas Lied vom alten Blücher jauchzen die Dörfler: Sie sind ba! Und die Mäbels schwenken die Tücher und die Jungens rufen: Hurra!

Gott schütze die goldnen Saaten, dazu die weite Welt;
des Kaisers junge Soldaten ziehn wieder ins grüne Felb!

Sich, schon fdmenten fie um bie Salbe, wo bas lette ber Sauschen lacht! Schon verschwinden bie ersten im Walbe und bas Mütterchen ist erwacht.

Berfunken in tiefes Sinnen, wird ihr bas Herz so schwer und ihre Tränen rinnen: "So einer war auch er!"

#### Selbitrebend!

Mein Gott, wozu die Erissenplage? Noch blüht ja unfre Hautevolee! Noch heilt der Zeit gewalt'ge Frage ein Titel und ein Portemonnaie. Roch wachsen täglich unfre Böpfe, ber "Glaube" ift bes Bubels Kern, bas Militär putt seine Knöpfe und bas Antike wirb mobern.

Noch scharr'n vor meinem Kab vier Pferbe, zu Fuß zu gehn ist ja gemein — "O wunderschön ist Gottes Erbe und wert, darauf vergnügt zu sein!"

### Sm!

Da meinen einige vermessen, bas Leben habe keinen Zweck; man sieht's, sie haben nie gegessen Fasanenstiz und Schnepfenbreck.

## Ruffisch!

Sei boch tein Tropf, mein fußes Sohnchen! Sted ein bas lumpige Millionchen! Du kennst ja bie Moral ber Zeit: Der himmel ift hoch und ber Zar ist weit!

Ginem Glacebemofraten.

Romm, Freund, daß ich die Hand dir fasse, du bist wie ich ein jeune garçon und führst bas Elenb aus ber Gaffe burch beine Lieber in ben Salon. Du hülft sie in Golb und Purpur ein, nun wird bie Armut unsterblich sein.

Ich weiß, bu liebst es hoch zu Rosse zu schütteln ben Speer beiner Boesie, brum buftet sie auch nie nach ber Gosse und stinkt beträchtlich nach Vatschuli. Famos! schon wird vor Bewundrung stumm bas höhere Töchterpublikum.

Bergnüglich hodst bu hinterm Ofen, bes Fortschritts Ziel hast du entbedt und so zu sagen mit beinen Strophen ben weißen Mohren schwarz geleckt. Rein Lieb, bas bie rote Rache preist, kein Aufschrei, ber uns bas Herz zerreißt!

Ich würbe dir gern ein Krönchen Meistern, bu weißt, ich bin kein Rihilist; bach kann ich mich nicht recht begeistern, dieweil es mir mitunter ist: Als lachte burch jedes Hungergebicht bein wohlgenährtes Brostmahlzeitsgesicht!

# Mls Wegzehrung.

Gott weiß, bu bist ein braver Junge, noch neune solcher machen zehn, bein Gerz ift rein wie beine Zunge und schwerlich wirst bu untergehn. Du wogst noch niemals eine Lanze und fingst von Liebe nur und Lenz fo geh benn hin, mein Freund, und tanze ben Eiertanz ber Konvenienz!

# Fragezeichen.

Der Beter fpricht zum Bruber Baul: Der Zeitgeist ist ein alter Günder und stopfen können ihm fein Maul nur Kruppsche Bierundzwanzighfünder!

Doch Paul fann Peter nicht besehn, weil ber sein Lebtag nur gelungert und meint, als wäre nichts geschehn: Du, Peter, haft du mal gehungert?

## Tagtäglich.

Tagtäglich wispert die Kritif: "O wirf ihn fort den Hungerknochen! Es hat die leidige Politif icon manchem hier den hals gebrochen.

Auch meine Galle schwimmt in Groll, boch wozu ihn versifizieren? Die Welt ist heute prosatoll und wird ihn schwerlich honorieren.

Such lieber hohe Broteftion, bein Sozialismus ift uns ichnuppe, benn ichlieflich marmit bu nur, mein Sohn, bie achtundvierz'ger Bettelfuppe. Drum ftill, bu Sturm im Wafferglas, und reime fortab nur auf "Triebe" — bu faft wie Lucifer nur Haß, bas Herz ber Kunft heißt aber Liebe!"

Ich hör's und fluche: Sapprement! Zwar lieblich loden die Moneten, doch fehlt mir leider das Talent zum schwarzweißroten Hofpoeten.

Ich pfeif auf euern Fahneneib, ich pfeif auf eure feigen Boffen! Ins schwarze Schulbbuch unfrer Beit find meine Berfe rote Gloffen!

Drum bitte, mir brei Schritt vom Leib mit enern Tombatpoefien und gifcht nicht wie ein feiles Weib: Tritt ein in unfre Koterien!

Tät ich's, ich war ein Salb-Boet, fo aber ruf ich burch bie Gassen: Die Welt, bie sich um Liebe breht, weiß auch bas Sungertuch zu hassen!

# Weder Glud noch Stern!

Es war ein Narr! fprach mitleibslos bie Belt, ein Träumer! milberte bie Nachbarschaft und nur sein Herzfreund sprach: Er war ein Dichter!

Bor feinem Krankenlager aber fag bie bleiche Schwefter ber Barmherzigkeit und blidte finnend auf ein Blatt Bapier, bas geftern erft ber flinte Telegraph. mit feinen fraufen Bugen überbedt. und nur mit Dube tonnte fie entgiffern: "Ihr erites Stud! Gin Senfationserfola! Berühmt mit einem Colag! Bir gratulieren!" Gr aber, bem bies fleine Blatt Babier bie beißerfehnte Botichaft funben follte: Blud auf, nun haft bu nicht umfonft gelebt .er folief und fah es nicht, benn er war tot. Der bunfle Winterabend warf fein Licht talt burd bie augefrornen Kenstericheiben und fvielte gitternd um ein Frauenbild. bas auf bie bleiche Stirn bes toten Dulbers unfäglich fcon und mitleibsvoll berabfah. Darunter aber wand ein welfer Rrang fich grun um ein vergilbtes Atlasbanb: brauf ftanb. poreinft von Freundesband gefdrieben. bas Sprudlein: Lorbeerbaum und Bettelftab!

Gin Berg, bas gerfprungen.

Den Menfchen fernab in Samt und in Trauer liegt einfam ein Erab, ein Grab an ber Mauer.

Kein Marmorstein bedt ben sinkenben Sügel, boch brüberhin redt ein Banm seine Flügel.

Ein Chriftusfrenz fieht aus blühenbem Flieber und manchmal auch kniet ein Weib bavor nieber. Und gestern, als facht ich vorübergegangen, da gab ich drauf acht, was die Bögel dort fangen.

Ich laufchte und fieh, ba war es bie alte, bie Schmerzmelobie, bie noch niemals verhalte:

Ein Baum, ber verblüht, ein Ton, ber verflungen, ein Stern, ber verglüht, ein Serg, bas gersprungen!

## Märchen.

Jüngst fah ich ben Wind, bas himmlische Kind, als ich träumend im Walbe gelegen, und hinter ihm schritt mit trippelnbem Tritt fein Bruder, ber Sommerregen.

In ben Wipfeln ba ging's nach rechts und nach links, als wiegte ber Wind sich im Bettchen; und fein Brüberchen fang: Di Binke bi Bank, und schlüpfte von Blättchen zu Blättchen. Weiß felbst nicht, wie's tam, gar zu wundersam es regnete, tropfte und rauschte, baß ich selber ein Kind, wie Regen und Wind, bas Spielen ber beiben belauschte.

Dann wurde es Nacht, und eh ich's gebacht, waren fort, die das Märchen mir schufen. Ihr Mütterlein hatte sie fein hinauf in den himmel gerufen!

# Nach einer Wanderung.

D bu lieber, linder Sommerabend, bift so füß wie zarte Frauenhulb, wenn bein tiefgeheimer Zauber labend mich in wunderholbe Träume lullt. Bin ich singend über Land gezogen wohl ben ganzen Tag im Sonnenschein und nun schreit ich durch ben Toresbogen in die altersgraue Stadt hinein.

Bon ben holzgeschnisten Giebelspiten sich schon längst ber lette Schimmer stahl, nur die hoben Kirchentreuze bliten golben noch im späten Abendstrahl. Rinder auf den Treppensteinen hoden, spielen Saschen ober Blindetuh, und bazwischen läuten fromm die Gloden von den Türmen Reierabendruh.

Wer sich abgemüht in Tagesschwüle, ruht im Schosse feiner Lieben aus; herzerquidend buftet ihm die Rühle, wie ein frischgepflückter Blumenstrauß. Nollt kein Wagen mehr, es schlägt kein Hammer, benn der Werkeltag ist längst verrauscht; Lämpchen knistern schon in stiller Kammer, brin der Reftling Mutters Märchen lauscht.

Immer stiller wird es auf ben Gassen, immer heimlicher die Dämmrung winkt, bis das Giebelbach die silberblassen, mondgewebten Flimmerstrahlen trinkt. Wo in marktumpflanzten Lindenbäumen Funkenwürmchen hin und wieder fliegt, wandeln Liebende in süßen Träumen, hand in hand und Arm in Arm geschmiegt.

Mit ben alten, halbberwaschnen Runnen und bem steingehaunen Recenbild steht am Rathauseck ber Rolandsbrunnen, ber aus hundert Röhren tönend quillt. Auf bemoostem Kande sit ich nieder, und ich schaue in die Flutenpracht, und ich lausche auf die Wiegenlieder, bis mein Herz zur guten Ruh gebracht.

Und da hör ich, wie auf leifen Sohlen blonde Engel durch die Gassen gehn, und ich blinzle ab und zu verstahlen, um die blonden Engel auch zu sehn. D du lieber, linder Sommerabend, bist so füß wie zarte Frauenhuld, wenn bein tiefgeheimer Zauber labend mich in wunderholde Träume lust!

## Gin Abichied.

Sein Freund, ber Türmer, war noch wach, wie Silber gleißte bas Rathausbach, und brüber ftand ber Mond.

Er mußte taum, wie schwer er litt, boch fclug ihm bas herz bei jedem Schritt, und bas Rangel brudte ihn.

Die Gaffe war fo lang, fo lang, und bazu noch bie Stimme, bie über ihm fang: Wann's Mailüfterl weht!

Teht bog sich ein Flieberstrauch über ben Zaun, und die Mutter Gottes, aus Stein gehaun, stand weiß vor dem Domportal.

Sier ftand er eine Beile ftill und hörte, wie eine Doble fchrill hoch oben ums Turmtreug pfiff.

Dann löfchte links in bem kleinen Haus ber Löwenwirt feine Lichter aus, und bie Domuhr folug langfam zehn.

Die Brunnen raufchten wie im Traum, bie Nachtigall fchlug im Lindenbaum, und alles war wie fonst!

Da rif er die Rofe fich aus bem Rod und ftief fie ins Pflafter mit feinem Stod, daß die Funken ftoben, und ging.

Das Lämpchen fladerte rot überm Tor, und ber Walb, in ben sich sein Weg verlor, stand fcmarz im Mondlicht ba . . .

Erst broben auf bem Seiligenstein fiel ihm noch einmal alles ein, als ber Weg um bic Buche bog.

Die Blätter raufchten, er ftanb und ftanb und fah hinunter unverwandt, wo bie Dacher funkelten!

Dort stand ber Garten und bort bas Haus, und jetzt war bas aus, und jetzt war bas aus, und — bie Dächer funkelten!

Sein herzichlug wilb, fein herz ichlug nicht fromm: Bann i tomm, wann i tomm, wann i wiebertomm! Doch er tam nie wieber.

In himmelblauer Ferne.

In himmelblauer Ferne, ba liegt und lacht ein Barabies, ba fingen bie Sirenen, ba trodnen alle Tränen, ba wohnt bas Glüd.

In himmelblauer Ferne . . .

Immer noch.

Willst bu benn immer noch nicht ruhn? Saft bu noch immer so viel zu tun?

Sang beine Sarfe, mein Gers, an bie Beiben, lerne bich enblich boch, enblich befcheiben!

Immer noch fühl ich bich flammen und glühn, wenn bich im Frühling bie Rosen umblühn; immer noch sehnst du bich, süß wie vor Jahren, wilb nach dem Glück mit den goldenen Haaren, schmeichelst es Liebling und Lorelei, ach, und noch immer fliegt es vorbei!

Laß boch bein Schlagen, laß boch, mein Herz, sieh, biese Welt ist ein graufamer Scherz, überall gahnt es bich an: Berzichte! Immer und immer bie alte Geschichte!

## Firma Zirpel.

Er trug ein Schurzsell und roch nach Aleister. Er war nur ein einfacher Buchbinbermeister. Doch verstand er vortrefflich bas Sinmaleins, und bas fleine Haus, brin er wohnte, war seins.

Um feinen Tifch faßen sieben Rangen, und war's auch meist knapp, es mußte langen, Mutter verteilte, die Freude war groß, Mann pro Mann ein Kartoffelkloß!

Bwar schredlich verschmirgelt war oft die Pfeife, auch roch es im Laben sehr wenig nach Seife, boch all sein Wochenärger verstob am Sonntag, wenn er Kegel schob. "Diener, Gerr Reefe," man fah sich wieber, über die Bahn hin Golbregen und Flieber, Grenadier und Bataillon, bem Regeljungen burschtert schon!

Und tam erft ber Abend, er ließ sich nicht lumpen, bann faß er, neben sich feinen Sumpen, in Sembsärmeln unter ber Saustür ba und fpielte bie Sandharmonita.

Sein Ruden hing frumm, schneeweiß feine Haare, so ging fein Leben bie siebzig Jahre, auf feinem Sarg lag ein Kranz von Jasmin, Kinber und Kinbeskinber um ihn.

Bulett, als sie gestern ihn endlich begruben, ba schmetterten Bauten, Trompeten und Tuben, und beutlich bliesen Blech und Bint: Ein fröhlich Gerz ein töstlich Ding!

### Wür Schnillern etcetra!

Immer noch laufen sie uns in bie Quer, Faust, Hauft, Samlet, Siob und Ahasver.

· Aber ich finde, nachgerade wird die Gefellschaft ein wenig fade.

Bu viel Schminke, gu viel Theater, gu viel Rlimbim und gu viel Rater.

Da lob ich mir Reuter und Wilhelm Bufch. Für Schnillern etcetra ein anbermal Tufch!

#### Un die Autoritätsflauber.

Schon immer hat uns ber Magen gebellt, auch ohne ben mobischen Materialismus, so alt wie biese alte Welt ist ergo auch Zolas Zolaismus.

Drum poltert nur, poltert: Bezuderter Dift! Er fürchtet nicht enre fritifchen Befen, ift boch ber erfte "Naturalist" fcon ber alte Bater Homer gewesen!

## Auf der Strage.

Er füßte ben Laternenpfahl und hielt ihn fest umschlungen, und um ihn freute ber Standal ein Rubel Straßenjungen.

Erst feinen Wochensohn verschnapft in rändriger Spekinke und bann verkatert und verklapft und voll wie eine Unke!

Rotangepinfelten Gesichts, ein Don Juan ber Boffe so bettelte ber Taugenichts fich ichließlich in die Gose.

Da fiel mir ein ein bittrer Scherz, bas Wort, bas ench bekannt ift: Der Wein erfrent bes Menschen Herz aumal wenn er gebrannt ift!

## Ein für allemal!

Berhaßt find mir bis in ben Tob popogescheitelte Manieren boch zehnmal lieber schwarzweißrot, als mit bem Nob fraternisseren!

### Et altera pars!

Schon Joseph Bittor von Scheffel fagt: Lag von Klaffen-, Raffen- und Maffenhaß! Doch bitte, gahme auch beine Triebe in Klaffen-, Raffen- und Maffenliebe!

## Nicht wahr?

Die Bölfer find wie große Kinder und ihre Könige find's nicht minder, lachen und weinen im felben Ru, spielen mitunter auch Blindekuh und ihre Fibel benennt sich Bibel!

Richt "Antiker Form fich nähernd".

In München schneit's, und bas Bolf schreit nach Brot. Gaslichtverbreitung. Der Atna raucht und Fürst Bismard ist tot. Nein, diese Zeitung! Wozn durch alle diese Rițen sein Blut ins Nichts vertropfen? Gemütlich hinterm Ofen sițen und seine Pfeise stopfen! Die Sonne scient, und die West ist rund. Grün wehn die Ihpressen. Ein Schnabus läßt sich trinken und ein Rolmops essen.

### Anti-Siob.

Schon heine meinte: bie Menge tut's, und im Frühling blühten bie Quitten ber alte Mann aus bem Lanbe U3 hat nicht umfonst gelitten.

Erst gestern hat man ihn aufgestellt als mobischen Dalai Lama, und schluchzend liest nun die ganze Welt fein primitives Drama.

In seinem Namen als Schutpatron sezieren sich tragisch bie Reimer — v bu katengräulicher Bubbhaton, kenne bie Pappenheimer!

Schlagt tot die Sonne, wenn fie glüht, mit peffimiftischen Knüppeln! Solange noch eine Rose blüht, laß ich mir mein Herz nicht verfrüppeln!

## Süßchen.

Bogn bies Fältden heut, mein Gutchen, bies Fältden unter beinem hut? Meinst bu, bas Scharren mit ben Füßchen tut beinen Stiefelföhlchen gut?

Dein rotes Sonnenschirmchen gittert, bein Sändchen fiebert brennend heiß, gesteh's nur ein, bu bist erbittert und bentst, sein Serz ist kalt wie Eis.

O nein! Sein Herz hat taufend Fühler und schlägt genau so warm wie beins; nur bentt sein Ropf ein wenig fühler und kennt genau bas Einmaleins.

Ich wollte wohl, baß ich es mußte, wie resenrot bein fleiner Beh, wie milchweiß beine fleinen Brufte und wie bistret bein Regligee.

Rach Indien wurd ich mit dir flieben, in Seinrich Seineschem Geschmack, und wenn du willst, auch vor dir knien, ein neuer Don Quichote im Frack.

Doch bir Bonbons und Minge taufen? Den Kafus, Kinb, nehm ich bir trumm. Das beste wär's, bu läßt mich laufen und siehst bich — anderweitig um!

## Billet-dong.

Mille be Fleurs und Bonbonnieren, Atlasschleifen und Buketts, jeden Tag drei Dutend Briefe, ungerechnet die Billetts, jeden Tag ein goldnes Armband, ein gesticktes Etui — für die "Bunden" unfrer "Herzen" die vorzüglichste Charpie!

Kind, fag felbst: wozu dies alles, dies Geliebel per Distance? Seut, im neunzehnten Jahrhundert, ist das längst nicht mehr Usance! Seut, im neunzehnten Jahrhundert, fratt der Mensch sich, wenn's ihn judt; Werthers Leiden sind pläsierlich, aber nur, wenn sie gebruckt.

Deine Schwüre pad in Watte und verschließ sie in bein Spind, sie verwehn sonst wie die Fäben, die der Sommerabend spinnt! Deine Tränen aber, Goldfind, laß getrost dem Krotodil und vor allen Dingen, bitte, beine Mutter auß dem Spiel!

Täglich fährt sie ihre Nerven bleich spazieren burch ben Bark, und ber hut an ihrem Schleier kostet sicher sechzig Mark.
Doch die Liebe schlägt sich barfuß, wie ein Bettler, burch die Welt, und ich fürchte, dieser Dame ift sie noch nicht vorgestellt!

Deine Mutter, Kinden, fennt nur ein 3bol: die Brüderei, und noch mehr als dich verzieht sie ihren grünen Bahagei. Deine Mutter, Kinden, hat mich sozusagen auf dem Strich, nochmals ihr die Hand zu fussen, bafür, Herz, bedant ich mich! . . .

"Reiß" auch nicht, um's mir zu "schenken", bir bas "Herz" aus beiner "Brust", Küsse will ich, nichts als Küsse, rot wie Rosen im August! Küsse will ich, nichts als Küsse, alles andre gilt mir gleich — Morgen abend, Punkt halb Sieben, treff ich bich am "Golbfischteich!"

# Un mich felbft.

Laß die Rosen ihren Duft Amfeln streun und Finken, dürsten sollst du nach der Luft, braus die Abler trinken!

Blut ift Blut nur wenn es rollt, Glüd läßt fich erhaschen, Wolfenblau und Sonnengolb pfropft man nicht in Flaschen!

#### Amerifa.

Oft frag ich lachend mich, weswegen mit Lanzen, Schwertern, Spießen, Kenlen bieß tobesfrohe Kämpfen gegen konzeffionierte Eiterbeulen?

Wie lang noch, und bas Dunkel frift Europas lette Gaslaternen, benn bas Banier ber Zukunft ist bas Streifenbanner mit ben breizehn Sternen.

#### Ninon.

Ninon heißt sie. Ihre Mutter handelt nachts mit Apfelsinen an ber Weibendammer Brücke. Doch sie selbst ist Kammerkanchen.

Stödelschühchen. Sehr kokett. Sehr kokett sicht auch ihr Säubchen, bas auf ihrem krausen Köpfchen weiß und nieblich balanciert.

Doch ber kleine Marmorfchlingel, ber bem Spiegel vis-a-vis grab vor einem Makartstrauß hodt, läßt sich baburch nicht verblüffen.

Immer, wenn ihr Pfauenwebel ihn frühmorgens abstäubt, lacht er. Ja, die Stutuhr kann sogar beutlich hören, was er fagt: "Eu mir ben Gefallen, Kind, und tolettiere nicht fo viel! Rinon nennt die gnäd'ge Frau dich? Geh, du heißt ja gar nicht fo!

Martha heißt bu. Dein Papa war ber gnäb'ge Herr von Dingsba. Bor brei Wochen in Neupork ftarb er als Konbitorlehrling.

Deine Mutter lebt. Sie schielt, hinkt und schnupft. Im übrigen hanbelt sie mit Apfelsinen an ber Weibenbammer Brücke."

## Samstagidyll.

Es war ein Tag, wie's ihrer viele gibt, wenn falb ber Sommer in ben Herbst zerstiebt; verstummt schon schien ber Bögel buntes Bölkchen, und gran am himmel standen Heine Wölkchen. Rur ab und zu schwamm's sernher durch die Luft noch weich wie ein verirrter Rosenbuft, und wie ein Lenzlodruf, nur herbstlich stiller, klang hier und da ein später Bogeltriller. Auf lauen Windes Flügeln kam's und schwand und reichte wiederkehrend sich die Hand, wie wenn zwei Herzen durch ein lehtes Erüßen sich noch des Scheidens bittres Weh verfüßen.

Doch alfo war's nur braugen fern im haag, burch bie Jabrifftabt fcilich ber Werteltag. Das fcmarzberufte Schurzfell um bie Lenben, war er bemuht, bie Woche zu beenben;

er ließ bas Gifen wie ein Licht erglühn und mehr als hundert Effen Funken fprühn, und, unbekümmert um den eignen Jammer, schwang er den zentnerschweren Schmiedehammer. Sier war's ein Gifenwagen, dort ein Schiff, der Schornstein rauchte und der Dampshahn pfiff, die Räder rollten ewig um im Kreise und alles brehte sich im alten Gleife.

Rur bu und ich, wir beibe waren frei und wußten nichts von Werftagefflaverei: wir jauchsten auf, bie Rot in uns begrabenb, und machten icon nachmittags Weierabenb. Denn batte ieber nicht mit Luft und Rraft bie Bode über pflichtgetren geichafft? Die Nahmafdine hatteft bu getrieben und ich gebacht, gebichtet und geschrieben. Doch nun war ich bes "trodnen Tones fatt" und fdrieb energifd: "Buntt!" aufs lette Blatt und ftieg bann flint, mir felber gur Belohnung, in beine zierliche Danfarbenwohnung. 3d flopfte an - ein nedisches: Berein! und burd bas Renfter brach ber Connenidein: ein Lichtmeer mar's, brin Belle ichwamm auf Belle. ich aber ftanb geblenbet auf ber Schwelle.

D immer, trat ich in bein trautes Seim, schrieb's mir ins Serz sich wie ein neuer Reim; boch war's mit seinen farbigen Garbinen so hell und freundlich mir noch nie erschienen. Zum Schmaus gebeckt war schon bein kleiner Tisch, gran hinterm Spiegel stak ein Fleberwisch. Doch, unbekümmert um die neuste Wobe, stand bicht babei die ältliche Kommobe und unter einem Kreuz von Elfenbein

bas Bilb von beinem taten Mütterlein. Bie tief im Tranm fah lächelnb es bernieber auf ein gerlefnes Buch, bas "Buch ber Lieber"! Bom Blumenbrett, bas fich ums Fenfter bog. um alles bas ein füßes Duften flog. Und bort ja hingen auch bie beiben Schilber. verzeih! ich meine beine Lanbichaftsbilber! Denn bu haft recht: Die reine Bhantafie und farbenschillernd wie ein Rolibri! Rechts hing ber Wahmann, links ber Gamsgartogel und zwifden beiben ein Ranarienvogel. Du felber aber, hanbdenüberbedt, ein weißes Schurzden vor die Bruft geftedt. bu icobit nun grab mit hansfranlicher Diene ben Spiritus in beine Rochmafdine. Gin turger Aufblid bann, ein leifer Gorei, und eins und eins, wie immer, waren zwei!

Drauf, wie ich mich icon oft lief unterjochen, follt ich auch heute mit bir Raffee tochen. Ich larmte, bod was half mir mein Broteft? Ein fußerstidtes Laden war ber Reft! Und als ein vielgewandter junger Dichter hielt ich galant bir nun ben Raffeetrichter. Natürlich ging bas ,, noch einmal fo gut", fieh bier bas Lieb: "Was man aus Liebe tut!" Bir fdmedten, wechselnb prüfenb, mit ben Bungen und endlich war ber große Burf gelungen. Bwar war bas Tifchzeug nur von grobem Bwild, boch fehlte weber Buder brauf noch Milch und bampfend füllten nun bie brannen Daffen bie golbumranberten Geburtstagstaffen. Des Trantleins Wirfung aber fommt und geht. bis fich bas Bünglein wie ein Mühlrab breht: Bas Stift und Tinte, Satelzeng und Mafchen!

Wir waren heut zwei rechte Blaubertaschen! Du schwärmtest von bem neusten Ausvertauf, ich aber schlug ein kleines Büchlein auf und las dir Lieder vor von Lingg und Reller und übersah auch nicht den Kuchenteller.

So fagen wir, zwei große Kinber, ba, bis rot ber Abend burch bie Scheiben fah und tappten bann hinab bie bunklen Stiegen, um noch ein Stündlein vor bas Tor zu fliegen.

Dort, wo bas Wasser sich am Stadtwall bricht, lag bunt ber Bark im letten Abendlicht und ließ die Wipfel sich in Burpur tränken und Rinder spielten auf den Rasenbänken. Bom nahen Torturm kam das Spätgeläut, mir schien's, es klang noch nie so schön wie heut; wir lugten lauschend durch die Laubverhänge und schritten flüsternd durch die Buchengänge. Bu Füßen knirschte uns der gelbe Ries und alles schien uns wie im Paradies; doch als die Gloden dann gemach verklangen, kam leisen Schritts die Dämmrung angegangen.

Da hieltst bu still und hauchtest mir ins Ohr: "O, weißt bu noch, bort brüben vor dem Tor?" Ob ich es weiß! Wie Lenz will's mich umwehen, bort war's ja, wo wir uns zu er st gesehen! Und hier, wo waldverstedt das Wasser rauscht, hier haben wir den ersten Luß getauscht! O Maitag, Sonnenschein und Blütenregnen, noch heut muß ich euch tausenbfältig segnen! Es war doch eine schöne, schöne Zeit, und dent ich dran, so wird das Gerz mir weit! Man fühlt's, auch ohne daß man's gleich bedichtet: Der liebe Gott hat's doch gut eingerichtet!

Doch ftill! Was braucht's schon ber Erinnerung? Wir sind ja beibe noch so jung, so jung! Es lacht das Glück aus beinem roten Munde: "Uns winkt ja noch so manche goldne Stunde!"

"Gewiß!" fielft bu hier lächelnb ein, "und wie? Bum Beifviel morgen eine Lanbvartie! Erinnerft bu bid noch, wie bu por Boden mir einen Ausflug ins Gebirg verfprochen? Mein Ontel bort, ber Wirt gum Beigen Coman, wohnt ja gang nahe an ber Gifenbahn! 36 weiß, er freut fich, wenn wir ihn befuchen. und Tantden gar badt einen Extratuden! Und bann - o Gott - bie munbericone Luft. Balb. Biefe. Connenichein und Rrauterbuft. und über fich nichts, nichts als himmelsblaue nein, nein! bu weißt nicht, wie ich mich fcon frene!" Da fprach ich: "Topp, bu fleiner Riegenug! Bir fahren morgen mit bem erften Bug. Als Musikant mad ich eins gern mal Baufe . . . Doch es wird fühl hier, tomm, wir gehn nach Sanfe!"

Und wieber torwärts wandten wir uns um und wurben still und wußten nicht warum. Im Fluß bas Wasser rann nur noch von ferne und burch bas Laubbach blitten schon bie Sterne. Ein feuchter Nachtwind burch die Wipfel strich, bu aber schniegtest fester bich an mich, und wie bas Schluswort einer schönen Dichtung tat sich nun wieber vor uns auf die Lichtung.

Dort hob die Stadt sich schwarz und ungewiß vom Horizont ab wie ein Schattenrift, nur hier und da warf fernher aus dem Dunkel ein Fenster noch sein rotes Lichtgefunkel. Es war so schön, so wunderschön zu sehn,

und schweigend blieben wir noch einmal stehn, benn nun trat auch der Mond aus seinen Hallen und ließ sein Silber auf die Dächer sallen, und drüben von der Borstadt her erklang noch windverweht ein frommer Nachtgesang.

Du fahst mich an und wußtest nichts zu fagen, boch fühlt ich bein Serz warm an mein Serz schlagen und sprach zu dir und war bewegt wie nie: "Aun weißt auch du, mein Serz, was Poesie! Sie speist die Armen und sie stärkt die Schwachen, sie kann die Erbe und zum himmel machen, sie kost im Zephhr und sie harft im Föhn — nicht wahr, mein Serz, das Leben ist doch schon?"

### Der Teufelsteich.

Die Leute nennen ihn ben Teufelsteich. Die alte Müllerich, bie mit Rruden wirft, bie Surenlieber fingt unb Rrauter trodnet, und bie ber Bfundwirt immer Bere fdimpft wahrscheinlich weil die Rathi schwanger geht, weil morgen Markt ift und fein Bier nots taugt bie alte Müllerfc hat's nicht weit von ihm. Ihr wift, auf Chriftenleute Borte werfen, bie um ihr Renommee wie Aletten baumeln. fie Sollenunflab, Regefenergangen und Teufelsfritaffee betitulieren. ift nicht mein Umt. Ich bin fein Leutepriefter. 3ch bin nur fognfagen Philofoph. 3ch guchte Bienen, ichneibe Safelruten und bleu ben Jungens meine Fibel ein. Doch biefe Müllersch . . . wie? Ihr tennt fie nicht? Gi, was Ihr fagt! 's ift ja basfelbe Beibsbilb, bas neulich über biefen Bann gefchielt, grad als ber Toni fich ben Fuß verstauchte und meine Dieze fieben Junge warf! Bum Rudud, herr, entfinnt Ihr Gud benn nicht? Ach geht! Ihr faßt ja grab auf biefer Bant und fuchtet Guer weißes Tafchentuch. Richt mahr? Gin Schludanfall! Run ja, ich fag's ja! Sm? Und mein Altden? Ad. bie aute Geele! Sat fie nicht breimal Euch ins Rreus gestutt? Glaubt mir, ich hab's Gud immer ichon gefagt, fie hat End lieb: weit lieber noch als mich: fo lieb, wie ihr Rangrienvogelden. Und als ihr Mittelden nicht aleich verfolna? Lief fie nicht hänberingenb nach bem Brunnen und ftolberte bann über biefen Bflod, ben ich erft Oftern fo hubich rund gefchnitt und jett gu Bfingften grun bemalen wollte? Und ging mir felber, ba ich ftill babei ftanb und blaue Ringel in ben Flieber blies, ging mir nicht einszweibrei bas Bfeifchen aus? Die Bege aber, bie es ausgeblafen, bie mir mein Altden beinah lahm gefchielt und Gud ben Schludauf in ben Sals gewünscht, tat unfdulbsvoll wie ein Marienbilbden, griff breimal an ihr gelbes Ropftuch, niefte. fah blingelnd in bie Conne und verfdwanb bann endlich hintend hinter jenem Rirfcbaum. Mag Lug, ber Glodner auf bem Melibocus, ihr mal gelegentlich um Mitternacht mit feinem Ruhfdwang bas Genid abbrebn! Der neue Amtmann wirb fie hoffentlich. wenn unfer herrgott nichts bagegen bat und Bfarrers Rodin nicht babinter fommt. - wie ich mir bente, noch fo vor Johanni -

an irgendein Spital veranktionieren. Wenn's der Gemeinde, der das rote Schulhaus ichon unverschämt viel Gelb gekoftet hat, nur nicht das Futter aus dem Sädel reißt! Das Jahr fünf Taler wird's ihr freilich koften. Daß doch ein Weibsbild fo verklucht schwer fitrbt! Na, gut, daß wenigstens das alte Nauchloch, drin sie seit Jahren schon herumspelunkt, von unserm Dörflein so hübsch abseits liegt! Die Kühe milchen so wie so schon schlecht. Wer weiß, wenn sie die Alte grünlich anspuckt, ob sie nicht Frösche mit fünf Beinen kalben?

Doch von der Müllersch, die mit Krüden wirft, die Hurenlieder singt und Kräuter trodnet, und die der Pfundwirt immer Heze schimpst, — sein Schwager Forstwart will sogar drauf wetten, daß sie nach Kümmel stinkt und Tabak kant — von dieser Müllersch wollt Ihr ja nichts hören. Ihr wollt nur wissen, was die Osenbank am Abend, wenn das Feuer auf den Diesen sich blaßrot zwischen Tannenreisern malt und weiß der Winter durch die Scheiben lugt, was dann die Osenbank sich blappermäulig, indes die Mädels ihre Spindeln drehn, vom Teuselsteich zu kolportieren weiß. Run aut. So hört denn zu.

Bom Tenfelsteich mag's bis zur Kate von ber alten Müllersch, so ungefähr brei Baterunser weit sein. Ihr wißt, die Seibe fängt schon früher an. Um seine Ufer, die von Scherben starren, von Stiefelsohlen und Papier umkränzt, behnt sie sich nacht und bürr wie ein Gerippe. Sand, nichts als Sand und immer wieder Sand,

foweit die Raben ihre Flügel blahn! Drei alte Gilberpappeln raufden nur gefpenftifch in ben buntlen Abendhimmel, und blutret brunterhin ichwantt eine Blume. Die einzige, bie bier gu blüben magt. Denn niemals fingt ein Bogel ihr ein Lieb, ihr Duft erftidt in ber verfaulten Luft und in ben Waffern barf fie fich nicht fpiegeln. Denn die find tohlichwarz wie bas Berg bes Teufels. Das Boot, bas ruberlos im Schilf verfault, hat längft ber Sumpfpilg wie ein bofer Ausfas mit großen, grunen Budeln übertupft und um bie Rette, bie burchs Baffer fchleift, flebt Schlamm und Entengrüße fingerbid. Die Blanken, bie verfpaatt, gurechtzubafteln, hat fich bisher noch niemand träumen laffen. Bogu auch? Rarpfen gibt's bort nicht zu angeln und Krötenfuppe mag ber Bfarrer nicht. Rlaus Tom, ber Fifder, hat fein graues Res nur noch gum Staat bor feiner Eur gu hangen! Buntt fünf Uhr morgens fteht ber Rader auf, probiert fein Cupplein, gahnt, fclurft in fein Gartden, ftäubt bort bas moriche Bretterbanklein ab, ftopft fich gemütlich feinen Türfentopf, folägt bann bas rechte übers linke Bein, pafft wie ein Schornftein, gablt bie Commerwolten und mertt baneben, mas bie Fliegen fummen. Bu Frühftud fdidt ihm bann ber alte Matthies. ber neulich erft ben fcmargen Stern gepachtet, ein Rummelden mit Bomerangen rüber. Ein Rümmelden! Das heißt wohl mehr ein Rummel. Man luticht bequem ein Biertelftunden bran. Ratürlich ift man bann gu Mittag hungrig! Dreimal bie Woche Bering, einmal Fleisch und Camstag abend ein Gebadnes extra!

Ra, mir tann's recht fein! Geit ber Beighalsfebb ihm erft um Lichtmeß ben Gefallen tat und fich jum Befperbrot auf feinem Strobfad mit einem Suhnerbein bie Gurgel einftieß. barf fich fein Batling ichon fein Gupplein fomalzein! Fünf alte Strümpfe, wie ein Weib fie tragt. mit Doppelfronen aus ber Schwebenzeit, find auch für unfereins fein Rabenbred. Rur fcabe, bag bas Blech ber Armenbuchs. noch niemals, wenn ber Brot bran rumgefdielt. "Schönbant" geflimbert! Dod - was idwas id ba! Rlans Tom, ber Fifder, ber fein graues Ret nur noch zum Staat bor feine Tur gehangen. ber feinen Türkenkobf mit Golb beichlug und Rümmel nur mit Pomerangen trinkt, Rlaus Tom, ber Gludspilz, geht bei Licht befehn End ja noch wen'ger als bie Müllerich an. Die alte Millerich, bie mit Rruden wirft, und bie ber Pfundwirt immer Bege ichimpft!

Nicht wahr, Ihr wolltet boch nur wissen, Herr, was sich die alten Weiberzungen hier um Mitternacht, wenn Hans das Gruseln lernt und Grete näher an den Ofen rück, was dann die alten Weiberzungen hier vom Teufelsteich sich in die Ohren zischeln? Nun gut. So hört denn zu. Mein Grosohm Bankraz, ber's selbst mit angesehn, hat's mir verbürgt.

Denkt Euch, die Seibe, die sich meilenweit nacht, brann und baumlos, daß das Herz Euch weht ut, wenn Ihr ans Walbgrün Eurer Heimat benkt, dis fernhin in den Horizont verliert. Weiß durch die Silberpappeln um den Teich segelt ein Sommersaben. Es ist Abend.

Schwarz liegt bas Baffer ba, fdmarz wie bie Gunbe, und brüber, wie ein blutenber Rubin. neigt fich bie gauberhafte Blume . . . Der Rebel, ber phantaftifch fie umwinbet, rollt fich jest auf und ringelt wie ein Wurm fich weiß und langfam bis ins Dorf hinein. Rett tnarrt bie Rirchhofstur, ein Schluffel breht fich und auf bie Chriftustreuze trobft ber Tan. Der fahle Schwefelftreif im Beften ftirbt. bom Bald her brullt verirrt noch eine Rub. und burd ben buntelblauen Simmel tropfen ihr Licht bie Sterne. Alles ftill . . . Rur bag ber Rachtwind, ber im Schlafe traumt. mal ab und zu mit feinen Klügeln schlägt. und bag bie Untenmuhme tief im Teich bisweilen ihre bumpfen Gloden lantet. Da - plötlich! schreit bie alte Turmuhr 3wolf und mitten aus bem ichwarzen Rachen redt fich weiß und lautlos in bie bunfle Racht ein nadter Frauenarm . . . Das Waffer, bas wie Monblicht ihn umfließt, ballt fich zu großen, runden Erobfen, glitert und rollt bann wieber langfam in bie Flut.

Indeffen wächft ber Arm und wächft und wächft.

Das Griechenweib, bas einst Homer befang, und bas noch heut als Bamphr burch bie Racht irrt, verkriechen mußt es sich vor seiner Schönheit, wenn er nicht — Krallen statt ber Rägel hätte!

Inbeffen madit ber Arm und madit und madit.

Doch taum, bag ihn bie Sterne broben febn, fo fangt ihr Licht auch fcon au fladern an.

als ob fie's eiskalt, wie ein Fieber packte, und mehr als einer zittert wie ein Kind, bas nachts burch eine bunkle Stube gehn foll.

Inbeffen wächft ber Urm und machft und wachft.

Er wächst und wächst, bis seine Klaue schließlich sich jäh und rund um den Orion klaftert, ihn knisternd aus dem blauen Simmel gräbt und mitseidslos den angstvoll Zitternden hinunter in die schwarze Tiese kralkt! Dann reckt er wieder langsam sich empor, pflückt die Blejaden, löscht den Uranus mit einem Tupf brauf wie ein Windlicht aus, bringt den Saturn erst, dann die Benus um und ruht nicht eh'r von seinem grausen Sandwerk, als die er sich die lieden, goldnen Dinger, alle,

bis auf ben letten! in ben Sumpf gekrallt. Doch ber schreit auf, wie ihn bas Unheil pack, bie Morgennebel, bie ums Schilf sich winden, umschleiern rosenrot ben Sonnenausgang und links vom Dorf herüber krähn die Hähne. Nackt, braun und baumlos behnt die Heide jetzt sich wieder fern dis in den Horizont und rund aus seinem Scherbengürtel gähnt der alte Tümpel, schwarz wie immer . . . Doch wenn ein Sonntagskind vorübergeht, sieht's rot und tellergroß in seiner Mitte wie Blut burchs tote Wasser blitzen, und mitten wieder durch den Blutsled schwimmen, die sleckigen Kadaver gelb gedunsen, drei tote Kröten . . .

Wenn fie mein Großohm nicht, ber alte Pantras, mit feinen eignen Augen felbft gefehn,

ich würbe meine Dose hier brauf wetten, baß bieses Märlein nur ein Märlein ist! Doch gibt's ja manches, Herr, auf bieser Welt, was in ben Katechismus schlecht hineinpaßt. Wozu soll also bies Historchen hier burchaus erstunken und erlogen sein? Die alte Müllersch beispielsweise hat, wenn sie betrunken abends burch das Dorf trollt, schon manches vor sich in den Wind geschwatzt. Was unsereinem sehr zu benken gibt.

Man munfelt fo bon einer Entelin. bie fie in alter, längftverichollner Beit, als noch bie Dobel frumm veridnörfelt waren und bie Solbaten binten Robfe trugen. an unferm Ronig feinen Ohm berichachert. Demfelben ber - ich glaube, bei Rollin war's fich bie Bleffur lints in ben Arm geholt, als er mit feinen ungrifden Schwabronen bie awolfte Batterie gufammenritt. Ihr fennt ihn, Berr, gewiß aus Guern Buchern ben Bringen Theobor! Gott hab ihn felig. Der Schnurrbart bing ihm unter feiner Rafe gu beiben Seiten wie ein ichwarzer Bechbraht. D. er fah forich aus! Der Sufarenbolman, ber tot um feine Schultern flatterte. wird End noch beut im alten Refibengichloß für einen Gulben bom Bortier gezeigt. Das bumme Mabel aber war zu jung, ich mein, zu jung, um nicht verrudt gu fein, warf ihm ben golbnen Rrimsframs por bie Ruge, fbie nachts wie toll ihm mitten ins Geficht, riß fich ben feibnen Blunder frech vom Leib und lief bei Racht und Rebel auf bie Beibe. Der Bengel aber, ben fie lieb gehabt,

por bem sie weinend auf ben Anien lag, ber Wenzel lachte auf, wie ein Besesner, biß sich in die geballte Faust, schrie: Sure! Und stieß den armen Alumpen Weib dann schließlich mit seinem Fuß wie eine Hündin sort.

Drei Tage brauf fand Barthel Franz, ber Wilbrer, ber grabe Holz für seine Weiber stahl, ben roten Brinzen unter einem Ahorn. Die Augel war von einem Areuz geritt und ihm gerade burch bie Brust gegangen. Der Mußiöh Felbscher, ber mit seinem Wäglein ein Stünblein brauf aus Schöppstebt ankutschiert kam, hat nur die Achseln bazu zuden können. Ja, wo der tolle Wenzel einmal zuschoß, da hat kein Pflästerchen mehr haden wollen!

Das Blutgelb aber, bas bann bie Justiz noch selb'gen Tags, auf seinen Kopf gesetzt, hat sich kein Christenmensch verdienen wollen. Am Aschermittwoch war die Residenz vom Kärntnertor bis an den Elsterplatzschwarz ausdrapiert wie ein Paradesarg, und am Karfreitag schwamm der Wenzel schon als Leichtmatrose nach Amerika. Postmeisters Günter, den sein Korporal so krumm genommen, die er desertiert war, sah ihn in Boston dann als Seisensieder. So Stücker zehn die fünfzehn Jahre freilich mocht's her sein, daß er ausgekniffen war! Das arme Mädel, die Sabine aber war unterdes in unsern Teich gesprungen.

Doch laffen wir ben alten Schnidichnad, Gerr! Das Rirchhofsgras, bas über ihn gewachfen, wirb, wenn es Zeit, auch über uns sich biegen. Bas? Teufel! Zeigt die Sonnenuhr schon Sieben? . . . Pft! Still boch! Hort Ihr? Unser Altchen ruft schon! Benn wir noch länger diesen Zaun hier schief stehn, sperrt uns der Amtmann noch ins Sprikenhaus. Bergest auch dort nicht Euer Taschenbuch! Und dieser Bleistift? Eurer? Na, denn kommt! Doch last den Bauch Euch nicht zu heftig knurren: '8 gibt heut nicht viel. Rur ein Kartosselsphein!

## Nachtftück.

Längst fiel von ben Bäumen bas lette Blatt, in Schlaf und Träumen liegt nun bie Stadt; bie Fenster verbunkeln sich haus an Haus und brüberhin funkeln bie Sterne sich aus; kalt weht es vom Strom her, ber Eisgang kracht, und brüben vom Dom her bröhnt's Mitternacht.

Ich aber foleppe mich zitternb nach Saus -ber Rorbwind bläft bie Laternen aus!

Bas half's, baß ich flagenb bie Gaffen burchlief und mitleidverzagend "Sier Rofen!" ausrief? "Sier Rofen, o Rofen! Ber fauft einen Strauß?" Doch bie Herren Stubiofen lachten mich aus! Und feiner, feiner . . . Daß Gott erbarm! D unfereiner ift gar zu arm!

Mir wanken bie Knie, mein Herzblut gerinnt — o Gott, mein Kind, mein armes Kind!

In stodbunkler Kammer, verhungert, vertiert!
Schon padt mich ber Jammer: "Ach Muttchen, mich friert!
Ach bitte, bitte ein Stücken Brot!"
Mir ist es, als litte ich gleich ben Tob!
Mir ist es, als müßte ich schreen: "Fluch!"
O baß ich bich küßte
burchs Leichentuch!

Dann war es vorbei und fie fcarrten bich ein und ich trug es allein, o Gott, allein!

#### Dreierlei.

Ich bin ein Dichter und kein Papagei und lieb es brum, in unfre Zeit zu schauen, und boch mißfällt an ihr mir breierlei, und bieses Faktum kann ich schwer verbauen:

Die jungen Damen werben nie mehr "blinb", bie jungen herrn find meistens eitle Schöpfe und — laft not least — bie echten Tränen sind noch feltner heute als die echten Wöpfe!

#### Ecce Somo!

Ich ihn Tag für Tag, als wäre nichts gefchehn, still mit dem Glodenschlag an seine Arbeit gehn; das Halstuch rot wie Blut, von Loden wirr umflogen, den Kalabreserhut tief in die Stirn gezogen.

Ein jeder Zoll Genie, ein Bollsmann, ein Boet, scheint er mir öfters, wie ein biblischer Prophet. Das ganze Biertel kennt und ehrt in ihm den Führer, der oft im Parlament auftrat, ein wilder Schürer.

Weh jeber Thrannei, wenn er bis Mitternacht am Bult ber Druckerei geschrieben und gedacht! Wem seine Blitze sprühn, vergist das Atembolen, denn seine Worte glühn im hirn wie rote Kohlen.

Ein rechter Proletar! Ein wahres Borngebicht! Ber feine Mutter war? Er weiß es felber nicht! Bielleicht ein Kind der Lust, das, weil die Not es taufte, das Herz aus feiner Brust um schnöbes Gold verlaufte. Bielleicht auch nur, ja nur, ein Weib in Golbbrokat, bas trot Moralbressur in eine Pfütze trat.
Bielleicht liegt sie schon tot in einer eklen Gosse, wielleicht bespritzt mit Kot ihn ihre Staatskarosse.

Ein armes Finbelfinb, im ersten Morgengrau, umweht vom Winterwinb, fand ihn die Zeitungsfrau. Er tat's ihr lächelnd an, ber rosige Rebeller, und auf nahm ihn ihr Mann in seinen Schustereller.

Hier wuchs er in die Welt, ein Bursch mit blondem haar, sein einzig Tummelfelb bas Großstadt-Trottoir. Wohl schwoll der Stiefelkram, boch auch bas Taufregister, und nach und nach bekam er sieben Wilchgeschwister.

Und knapper warb das Brot, ber Junge mußte ran! Und bleich im Dienst der Not hub nun sein Elend an. Er stand im Sehersaal, die Hand am Letternkasten, und half das Bolksjournal des Nachts zusammenhasten. Die Uhr vom Turm her Kang wie tief in eine Gruft, ein fetter Ölgestank schwamm ranzig durch die Luft. Man hörte wie im Traum die Winkelhaken Kirren und im Maschinenraum die Leberriemen schwirren.

Um ging von Sanb zu Sanb ein Bran aus Schnaps und Bier, als Etikett brauf ftanb: Gefundheit-Elizier! In schmub'gen Zoten sprach frech bas Maschinenmäbel, bas Gaslicht aber stach ihm grell auf scinen Schäbel.

Er aber: Griff auf Griff tat er mit büsterm Blid, burchs offne Fenster pfiff ber Wind ihm ins Genick. Er strich um ihn herum und blies ihm in die Ohren: "So recht! So recht! Warum bist bu nicht "hoch" geboren?

Warum beim Stümpfchen Talg hat dich das Glüd geheckt und nicht als Wechselbalg in Eiderdun gesteckt? Dann stündest du nicht hier, behängt mit schmutzgen Lappen, dann wärst du auch kein Tier und bochtest auf bein Wabben. Du wärst auch nicht wie nun an Leib und Seele krank, bu brauchtest nichts zu tun und sagtest: Gottseidank! Auch hättest du dann Geld, wie Nothschild ganze Frachten, und könntest diese Welt noch mehr als jeht verachten!"

So ftand er düster da und rang mit seinem Groß und sein Kollege sah, wie ihm die Ader schwoll. Bu tief saß es, zu tief, er großte, sann und dachte, bis sie, die in ihm schlief, bie Urkraft, jäh erwachte.

Und heiß ins Hirn empor kam ihm das Blut gespritt, wie wenn ein Meteor nachts durch den Himmel blitt. Denn plötslich riesengroß sah er ein Schredbild thronen — es war sein eignes Los, das Los von Millionen!

Da beutlich, schwarz auf weiß, stand's ba und sah ihn an, baß ihm bas Blut wie Eis kalt burch die Abern rann. Es war nur ein Fragment, ein abgerißner Fetzen, ein Reustes Testament, und er, er sollt es setzen! "Ein armer Bettler froch vor feines Brubers Hans und bat, o reich mir boch ein Stückhen Brot heraus! Bor meinen Augen flirrt's, ich habe nichts zu effen, ber liebe Herrgott wird's bir sicher nicht vergessen!

Sein Bruber aber schrie
und strich sein Doppelkinn:
Was willst bu, tolles Bieh?
Scher bich wo anders hin!
Das sauft nur immer Wein
und ekelt sich vor Wasser—
Da hier, friß biesen Stein . . .
Doch sag "Schöndank!" du Prasser!

Da schrie ber Armste auf, zu teuflisch war ber Hohn, und eine Stunde brauf lag er im Wasser schon. Derweil nach bem Diner hielt lammsromm vor bem Städtchen sein Bruder, herr B. B., sein Mittagspromenäbchen!"

O, nun zum erstenmal verstand er Wort für Wort, fürs Bolf war das Journal und dies war ja ein Mord! Es war ein Mord und mehr, es war die alte Fabel, wie einst — o lang ist's her — der Kain schlug den Abel! Wit Augen, tränenrot, verschlang er, was er las, bis knöchern ihm ber Tob im weichen Herzen saß. Den Otternkranz im Haar, umtanzten ihn bie Furien, so sinnverwirrend war kein Zerrbilb aus Lemurien!

Und tage-, wochenlang lief er umher wie wild, in seine Träume schlang sich jenes wüste Bild. Er sah es riesengroß in jedem Winkel thronen, war's boch sein eignes Los, bas Los von Millionen!

In Stoppeln stand sein Bart, sein Herz war wie verborrt, er — lachte nur und ward ein anderer hinfort!
Sein Weichmut biß ins Gras, ihn kniff's wie eine Zange und hochauf schwoll sein Haß wie eine Tigerschlange.

Da winkte wie ein Ziel ihm fern ein goldner Schein und mehr als einmal fiel ihm der Mesias ein. Er grübelte und fah: Noch wird das Bolk geknutet, das Herz von Golgatha hat sich umfonst verblutet! Nun sprach bas Ibeal ihm tief zu Herz und hirn, sein blutig Rainsmal stand rot auf seiner Stirn. Er sloh bas Bolksgewühl und schlief nur wenig Stunden und ließ bann sein Gefühl sich zu Gebanken runden:

"Ein Fluch auf biefe Zeit! Was grab wuchs, biegt fie frumm! Mein Serzblut aber fcreit: Warum, o Gott, warum? Wozu benn Serr und Knecht? Was arm, was reich auf Erben? Hir bas zertretne Recht will ich ber Unwalt werben!

Drum her, o her zu mir, bie ihr belaben feib!
Mein Reich ist ja von hier!
Mein Reich ist biese Zeit!
Ihr, bie hier wild in sich ben Schrei ber Wut erstiden, tommt alle her, benn ich, ja ich will euch erquiden!

Ich will ins Morgenrot ber nahen Zukunft fehn und euer Schrei nach Brot wird in Erfüllung gehn. Der Anechtschaft Dorngesträuch, mein Schwert soll es zerkrachen, ich will aus Sklaven euch zu freien Menschen machen! Ihr aber, die ihr faul auf euerm Gelbsach sitt, indes das Bolt, der Gaul, vor euerm Karren schwicht: Laßt euern Wanst gedeihn, laßt eure Hunde bellen, ich werde "Feuer!" schrein, bis euch die Ohren gellen!

Ich ftoge von dem Thron bas Wörtchen ,mein und bein', bas brave Bolf wird schon auf seinem Bosten sein. Drum tanzt nur! Der Bulkan wird bald in Feuer freißen, bann wird es Zahn um Zahn und Aug um Auge heißen!"

Was er nur halb burchbacht, er rief es wildverstört und manche stille Nacht hat seinen Fluch gehört. Die Furcht vor Golb und Rang verschwur er hoch und teuer, ein wilder Wissensbrang rann ihm burchs Girn wie Feuer.

Wohl stand er hart in Fron, ein armer Proletar, boch blieb sein halber Lohn beim Bücher-Antiquar. An jedem Wahltag strich er ruhlos um die Türen und haschte Zettel sich, Flugblätter und Broschüren. D, wenn er las und fchrieb, fcling ihm bas Serz so warm, und unverstanden blieb ihm sein Kollegenschwarm. Wenn ber in Saus und Braus sich Sonntags amufierte, bann saß er still zu Haus am Werktisch und studierte.

Die Schufterkugel warf aufs Buch ihr Licht herab und feitlich hub sich scharf fein schwarzer Schatten ab. Man sah ihn, wenn er kroch, bis an die Dede schwanken, boch höher reichten noch bes Schwärmers Traumgebanken.

Er träumte, feine Saat ging auf im Zeitverlauf und schon schloss ein Mandat ihm auch den Reichstag auf. Sein Wort flog wie ein Ball, er stand auf der Tribüne, halb Rousseau, halb Lassalle, und sprach von Schulb und Sühne.

Er fprach, und wenn er schwieg, klang's linksher wie Hurra, benn hüben war's ein Sieg und brüben ein Eklat.
Und flog's bann burch bas Land, wo heiße Stirnen tropften, bann gab man sich die Sand und taufend Serzen flobften.

Und wieder schling's ihm dann vertrauter ans Gehör, er war ein schlichter Mann, ein Zeitungsredakteur. Er saß am Bult und schrieb, es waren große Züge, und jeder Sat ein Sieb, ein Sieb ins Herz der Lüge.

Er schrieb, und lag das Blatt bann auf dem Tisch der Not, bann war die Armut satt und schrie nicht mehr nach Brot. Ein Balsam war sein Wort, es stand ein Held auf Wache und war ein rechter Hort für jede gute Sache.

Die Hänbe vorm Gesicht, so saß er träumend da, bis bleich das Morgenlicht durchs Kellerfenster sah. Dann, mild und überwacht, ging's in die neue Woche — o, er war Tag und Nacht ein Begasus im Joche!

So rollte abgrundwärts von bannen Jahr um Jahr und heller warb sein Herz und bunkler warb sein Haar. Wie Chopins Welodien, er war nicht zu verkennen, in seinen Augen schien ein blauer Stern zu brennen.

Er stand nicht mehr bestaubt am Werktisch um Gewinst, bas Glück wob ihm ums Saupt sein lichtes Goldgespinst. Erschallen ließ er frank, ein Serold, seine Ruse und jubelte und schwang von Stufe sich zu Stufe.

Er flehte: Herz, fei hart und rühr's nicht an, bas Golb! Bis er es endlich warb, was er so heiß gewo t. D, nur ein Mann, ein Wort, ein Boldssolbat auf Wache, ein echter, rechter Hort für jebe gute Sache!

Sein Bilb hängt nun bekränzt bie Rot an ihre Wanb, auf seinem Haupt erglänzt bes Freimuts Kronbemant. Sein Wort Nirrt wie von Erz und nennst du seinen Namen, bann schlägt dem Bolk das Herz und heimlich spricht es: Amen!

An feinen Werken schweißt bas ringenbe Geschlecht, sein Wahlspruch aber heißt: Die Freiheit und bas Recht! So kämpft als Balabin ber Schusterssohn von weiland und alles schant auf ihn, wie auf ben neuen heiland. Doch ftöft ein Bollstribun allorts auf einen Stein, tein Wunder drum, wenn nun auch viele "Kreuzigt!" schrein. Dies Wort war ja von je ein gute Wehr und Waffen so lehrt's das Abc ber Junter und der Pfaffen!

Das Bolf, hat's ein Ibol, bann will's zum Brot auch Salz: Die Herren wissen wohl, es geht an ihren Hals! Drum zetern sie: Er ist ein Teufelsflammenschürer, ein wilber Antichrist, ein schlauer Bolfsverführer!

Er aber lacht fie aus, er weiß, ber Sieg ist sein; und treiben sie's zu fraus, bann bonnert er barein: "Ja, tanzt nur! Der Bulfan wird bald in Fener freißen, bann wird es Zahn um Zahn und Aug um Auge heißen!"

So klingt — balb Woll, balb Dur — fein großes Tongebicht; ob er ein Schwärmer nur? Ie nun, ich glaub es nicht! Ein rechter Demokrat grollt auch im Festungsgraben, zu einem Wann ber Tat scheint er bas Zeug zu haben.

Einstweisen stürzt sein Zorn ihn noch nicht in den Streit; er freut sich, wie das Korn, das er gesät, gedeiht. Schon kann er's hoch und dicht mit beiden Händen greifen, doch noch ist's Austtag nicht, er läßt es reifen, reifen . . .

Ich seh ihn Tag für Tag, als wäre nichts geschehn, still mit dem Glodenschlag un seine Arbeit gehn; bas Halstuch rot wie Blut, von Loden wirr umflogen, ben Kalabreserhut tief in die Stirn gezogen.

## Gin "garftig" Lied!

Ein garftig Lieb, pfui ein politifch Lieb! So fchrieb einft ber Geheimrat, herr von Goethe, und wenn mein Grips nicht um die Ede fieht, tangt auch die Welt noch heut nach biefer Flöte.

Ich aber bente, heilige Dreffur! Und folgre baraus biefes Gine nur: Daß Brügel für gewiffe Kreife auch heut noch eine Lieblingsfpeife!

## Roch Gins!

Beim Leibe bes Brots und beim Blute bes Weins! Merkt auf, ihr Herren im Frad! Ihr hohen Herrn! benn ich pfeif euch noch Eins, noch Eins auf dem Dubelfad! Und ob ihr auch flucht und mich niederschreit, mir alles einersei! Die Borzellan- und Reifroczeit ift Gottfeibank porbei!

Bor bem Drei-Stern, ben un fere Zeit gebar, verschließt St. Peter die Tür: Garibaldi heißt er und Bolivar und Toussaint L'Ouverture. Es wandelt der neue Zesus Christ still durch die Bölker schon: O, glaubt mir, un ser Jahrhundert ist das Jahrhundert der Nevolution!

Schaut hin, schon hat's an ben Ragel gehängt Burpur und Hermelin und sitt am Studiertisch tief versenkt in die heilige Schrift des Darwin. Ja, die biblische Spottgeburt aus Lehm befann sich auf ihre Kraft, und die Wahrheit entschleiert ihr Weltspstem vor der Köngin der Wissenschaft!

Ihr aber tut, als wäre die Welt noch die Welt, die sie ehmals war; ihr bucht eure Titel und zählt euer Gelb und faselt von Thron und Altar! Ihr faselt im Wachen, ihr faselt im Traum, und im Frühling geniert ench der Wind, und keiner merkt, wie im Freiheitsbaum schon die Knospen gesprungen sind! Ihr fpreizt euch und bläht euch und nörgelt und mault trot Hunger und Dynamit und feib boch an Körper und Geist verfault, verfault bis ins hunbertste Glieb! Ihr haßt bas Licht wie die Bestilenz, und der Schuftigste brült: Ich ristier's! und schneuzt sich und schwört auf die Intelligenz der binterpommerschen Beers!

Doch ein braver Fluch ift auch ein Gebet und die Marfeillaife ein Lieb, brum wenn das noch lange so weitergeht, bann weiß ich, was geschieht! Dann ruft das Bolk: Bermalebeit! He, Pulver her und Blei! Die Porzellan- und Reifroczeit ist Gottseidank vorbei!

#### Videant confules!

Die Zeit ber Inden, Römer und ber Kelten fam, Gottseibant, schon längst aus ber Balance! Wie unfre Welt die beste aller Welten, ist unfre Zeit, die Zeit par excellence.

Bohl hör ich's, boch mit jebem meiner Lieber heb ich ben buftern Kehrreim auf ben Thron: Die Zeiten ber Cafaren kehren wieber und ihre Beile schärft bie Reaktion!

#### Rusch dich!

Billst du wohl fort mit beinen Pfötchen von meinem lieben Kaviarbrötchen? Für dich ben Schweiß, für mich das Gold! Der liebe Gott hat's so gewollt. Drum begnüge dich, Kerl, benn sonst bist du ein Flaps, mit Kartoffeln und Schnaps!

## Pfui Deibel!

Ihr wifit, ich bin fein "von" Berehrer, ich bin bes Zeitgeifts Strafenkehrer; boch protigere Kerle fah ich noch nic, als bie Schlotbarone ber Plutokratie!

## Reimfpiel.

Was ift bas beste Futter, sprich, für hungernbe Nationen? "Halt's Maul, Halunk, was kümmert's bich?" Der Neim lacht: Blaue Bohnen!

## Chanson.

Noch immer baumelt ber alte Bopf, ber alten Belt im Genick, noch immer schmort ihr kein Suhn im Topf, brum: Bive la République! Drum: Bive la République, blique, blique, bas Herz schlägt uns im Bauch, bas Anutentum haben wir bid, bid, bid, unb Kartoffel unb Hering auch!

#### Ginftweilen!

Die alte Welt ift ein altes Haus und furchtbar ungemütlich, ber Nordwind pustet die Lichter aus ich wollte, wir lägen mehr füblich!

Ich wollte . . . Buh Teufel, wie bas zieht! Der Hagel prallt an bie Scheiben, brum fingt nur einstweilen bas tröftliche Lieb: Es fann ja nicht immer fo bleiben!

## Roch ein Stoffenfger.

D hieß es enblich boch: All right! Die Welt ift blaß, blaß wie Luife, bas Grundgeset ber neuen Zeit sei brum bas Buch von Abam Riese.

Denn wenn bie Bölfer nicht mehr fadeln und über ihm bie Throne wadeln, bann lupft ber Beltwit fein Bisier und bonnert: Zwei mal zwei macht vier!

#### An unfer Bolt!

Das Herz entflammt, bas rote Banner fdwingenb, ben nadten Flamberg in ber nadten Hand, so wandern wir, von beiner Zukunft singenb, ber Freiheit Söhne, burch bas Lanb.

Richt beine Götter wollen wir erschlagen, bie fallen, wenn sie morsch, von felber um; boch beine Seele foll sich blutig fragen an unserm Aufruhrwort: Warum?

Warum du hungerst und warum du dürstest, warum du schweißtriefst und warum du frierst, warum du hündisch deine Beinger fürstest, warum du frömmelnd dich vertierst!

Weh, breimal Wehe, wenn am Tag ber Iben ber Kelch bes Jorns bann blutig überschäumt und jener goldne Traum von einem ewigen Frieden umsonst geträumt!

## Das Bolt an die Fürften.

Einmal fcon verhalf ich euch zum Siege, benkt, o benkt an bie Befreiungskriege! Und auch hent noch muß ich, wie befohlen, bie Kastanien aus bem Feuer holen.

Einmal auch schon hab ich, selbst verschulbet, euern königlichen Dank erbulbet: Erst mir lächelnd ins Gesicht geheuchelt, bann mich hinterrücks ins Knie gemeuchelt! Glaubt mir, auch bie Liebe weiß zu haffen; eure Sonnen werben einst verblaffen! Sint ich heute auch verblutenb nieber: Bei Philippi feben wir uns wieber!

An die "obern Zehntaufend".

Und wieder rollt nun sterbend ein Jahrhundert bem Abgrund zu, dein uns die Zeit verschlingt, und ihr seid immer noch nicht abgeplundert, nicht hinter die Kulissen abgehinkt?

Bollt euch nicht länger freventlich vermeffen, benn euer Lebensnerv ist abgestumpft, benn eure Kronen sind von Rost zerfreffen und eure Stammbaumwälber sind versumpft!

Ein n e u Gefchlecht, fcon webt es feine Schwerter, fcon webt bie Sonne ibm ben Glorienschein, und glaubt: Es wird tein veilchenblauer Werther, es wird ein blutiger Meffigs fein!

## Frommer Bunfch.

Immer noch halten bie uralten Fragen nächtlich an unferm Lager Bacht, benn bas griechische Serz hat vergeblich geschlagen und ber griechische Geist hat umsonst gebacht.

Die p. p. weltvernagelnden Bretter versperren die Aussicht uns weit und breit v, schlüge doch endlich ein heiliges Wetter in diese versaulte Halunkenzeit!

## Unfre Beit.

Ja, unfre Zeit ist eine Dirne, bie sich als "Mistreß" probuziert, mit Simpelfransen vor ber Stirne und schauberhaft bekolletiert.

Sie raubt uns alle Flusionen, fie turnt Trapez und paukt Klavier und macht aus Fensterglas Kanonen und Kronjuwelen aus Papier!

## En paffant.

Was foll uns heut lyrifches Wonbscheingewimmer? So seib boch enblich still bavon! Ihr ändert's ja boch nicht, die Zeit ist noch immer die alte Sure von Babulon!

Das Eifen ber Kraft hat fie fpielenb zerbrochen, fie fchnitt fich Seroen aus jedem Wicht und faugt uns bas Mark aus unfern Knochen mit ihrem weißen Sirenengesicht.

Die Flammen ber Freiheit sind lange verglutet, die Serzen schlagen, die Serzen schrein — eh der neue Messias sich verblutet, o heilige Sintslut, brich herein!

#### Auf alle Fälle.

Der große Kanzler Otto fpricht, ob's wahr, je nun, bas weiß ich nicht: Der vielgesuchte Stein ber Weisen ift ein Gemisch aus Blut und Gifen!

Bwar Stanbrecht gibt's und Festungswälle, boch Eins bleibt wahr auf alle Fälle: Und ob ber Kanzler zehnmal spricht, ein braver Kerl, ber forcht sich nicht!

#### Gffetai Demar!

O Glaube, Liebe, Hoffnung, heilige Dreiheit, wir bienen bir und bu belohnst uns nie, benn auch noch heut ist unfre beutsche Freiheit nur eine schwarzrotgoldne Phantasie!

## Der Dichter.

Was Sermelin und Diabeme! Ich bin kein Dichter und kein Sund! Ich bin ein freier Mann und nehme kein Feigenblatt vor meinen Mund.

Ich feh bie Welt im Dunkeln tappen, ich weise golben ihr ein Biel, und erst am letten morfchen Bappen gerschmettre ich jubelnb mein Saitenspiel!

## Sanft rube feine Afche!

Hier ruht ber Hofpoet Hans Hänschen, gottlob, baß enblich er verreckt!
Er hat sich nie ein Lorbeerkränzchen, boch oft ein Biepmätichen erleckt.
Das Höchste war für bieses Büppchen ein "A"Aerhöchstes Bettelsüppchen.
Er schwitzte bafür zum Erbarmen alljährlich ein Geburtstagscarmen; brin hieß er bie Quadrate rund — zugleich ein Dichter und ein Hund!

## Wie's gemacht wird!

Und als fich ber Pfaff einen Juben briet, ba fchrien die Junker Hurra und fangen das alte hochherrliche Lieb: Depphepp Juvivallerala!

Doch bas Bolt stand auf und schrie Zeter und Mord, hie Heder und Robert Blum! Da erfand man schlennigst bas Kautschukwort: Braktisches Christentum!

# Schwarz in schwarz.

Beim Dulberherzen bes Don Quichotte, jest streich ich's bid mit Rotstiff an: Der bibelgeborne Christengott ift nie und nimmermehr mein Mann! Die Schöpfung war einft fein erfter Big und biefer Big war herzlich schlecht, benn oft schon traf es mich wie ein Blitz: Die Despotie hat leiber recht!

Ein Bolf, bas heut nicht auf Prügel hört, und eine Unschulb beim Ballett, ein solches Erz-Phänomen gehört ins Naturalienkabinett!

## Schauberhaft.

Und lehrt bas Chriftentum en groß: Sier Erbenkloff, bort himmelspächter! Doch unfrer Weisheit A und O ift ein unsterbliches Gelächter!

13

# Religionsphilosophie.

O Herr, aus tiefer Not schrei ich zu dir hinauf: Gib mir mein täglich Brot und etwas Butter brauf! Ein Stüdchen Leberwurst wär schließlich auch nicht ohne; bu weißt, mein Teufelsburst ift beiner Schöpfung Krone!

Wär nur mein alter Sut nicht fo entsetlich schief; bu weißt nicht, wie bas tut, boch hier, hier brennt es tief! Mein Flaus hält nur foso, ich wollt, er wäre wärmer; ein Winterpaletot macht bich boch auch nicht ärmer!

Du fiehst, mir fehlt noch viel, und meine Seele schreit, ich finde keinen Stil vor lauter Frömmigkeit! Doch sei's. Ich bin ein Mann und will mich nicht erdreisten, nur mußt du dann und wann mir auch was Extra's leisten!

Für Rlärchen einen Bopf, ein Eul für meine Frau und Sonntags in ben Topf womöglich eine Sau! Und läßt du einmal, geht's, mich Kalkulator werben, bann will ich dir auch ftets erkenntlich fein auf Erben!

Dann halt ich hübsch ben Mund bei andrer Spott und Hohn und gründe einen Bund für innere Mission. Mein Fritz muß fürchterlich Theologie studieren und schließlich laß ich mich zum Kirchenrat treieren!

Doch wenn bu filgig bift, bann bant ich für bie Rur; bann werb ich Atheist und wähle bebelsch nur! Dann mag Altar und Thron nur breist zusammenbrechen, bann werb ich beinen Lohn in Golb und Blut bir blechen!

Doch wie man's treibt, so geht's. Mein Los wägt beine Hand, und eine wäscht ja stets bie andre hierzuland. So nimm mein Herz benn hin, ich will's bir ja nicht schenken; bas ich Geschäftsmann bin, wirst bu mir nicht verbenken!

Drum, Herr, aus tiefster Not schrei ich zu bir hinauf: Gib mir mein täglich Brot und etwas Butter brauf! Ein Stüdchen Leberwurst wär schließlich auch nicht ohne, bu weißt, mein Teufelsburst ist beiner Schöpfung Krone!

## Ginem Orthodogen.

Famos fieht bir bein bunter Kittel, boch was beschmierst bu ihn mit Dred? Die Religion ist nur ein Mittel und bu — erniebrigst sie gum 3wed!

# Ginem Pietiften.

Dein Seil, versuch es anberwärts, wenn frömmelnd bich der Teufel laust; mein Katechismus ist mein Herz und meine Bibel ist der Faust!

# Shliefilich!

Jawohl, bas Ding ift ärgerlich! Das Bolt hat lange, graue Ohren, und feine Treiber nennen sich Rabbiner, Pfarrer und Baftoren.

Berhaft ist mir ber Schwindelbau ber jesuitelnben Sophisten, und überleg ich's mir genau, hab ich Talent zum Atheisten.

Tagtäglich schürt in mir ben Spott bas fabe Weihrauchbuftgeträufel, benn schließlich ist ber liebe Gott boch nur ein bummer Antitenfel!

# Religion.

Ihr Briefter, die ihr einst vor Beiten mit Blut geeifert wider Baal und heut in andern Erdgebreiten ben Kampf erstidt ums Ibeal: Rehrt um und wählt ein ander Zeichen, bas Felb bes Zweifels steht behalmt; bas Mad ber Zeit breht seine Speichen, und wer hineingreift, wird zermalmt!

Wohl wärmt ihr eure alten Wunder uns immer noch von neuem auf, boch ward ihr Flitter längst zum Plunder und niemand nimmt ihn mehr in Kauf. Gesprengt hat seine dumpfen Bande der freie Geist und janchzte: Licht! und trägt nun jubelnd durch die Lande der Schöpfung großes Weltgebicht.

Berläftert viel und viel bewundert, ftrebt höher er von Jahr zu Jahr; er ahnt das fommende Jahrhundert, und jedes Herz wird fein Altar. Denn nicht im Staub der Pergamente verlor sich seines Suchens Spur: Er fragte fühn die Elemente und Antwort gab ihm die Natur.

Die Sterne, die seit Uräonen ihr rätselhaftes Feuer sprühn, die Tierwelt neuerschloßner Zonen, ja, selbst die Blumen, die verblühn: Richt stumm mehr wie vor tausend Jahren schaut ihm ihr Sphingbild ins Gesicht, sie alle, alle offenbaren das große Weltwort: Licht, mehr Licht!

Das Blättehen ber versteinten Pflanze fingt vom verlornen Paradies, und nur für ihn grub Schwert und Lanze bie Borzeit in den Uferkies. Es wob ber Traum vom em'gen Frieben ums haupt ihm feinen Glorienschein, und bis ins herz ber Phramiben brang forschend seine Facel ein.

Das Wissen, nicht ber Glaube frommt ihm, ihm schien die Sonne dis ins Wark!
The aber näselt nur und kommt ihm mit euerm abgestandnen Quark!
Umsonst mit euern Anathemen habt ihr zu bannen ihn versucht — was soll der Welt denn auch ein Schemen von einer Liebe, die nur flucht? . . .

Da liegt fie nun zerbrochnen Stempels bie Münze, die ihr falfch geprägt!
Schon ist zum Bau des neuen Tempels das große Fundament gelegt!
Schon grüßt den kommenden Wessias das junge, werdende Geschlecht und seine goldne Zukunftstrias jauchzt: Wahrheit, Freiheit nur und Necht!

Und fteigt ber große Aberwinder erst wieder erdwärts, nacht und bloß, bann wieder birgst bu beine Kinder, Natur, in beinem Mutterschoß! Der Menscheit zukunftstrunkne Seher sind bann die Jünger, die er wirbt, bis mit bem letten Kantschubreher einst auch der lette Hundssott stirbt!

Dann wird kein Thron mehr golbig gleißen, vom Pfaffenhimmel überbacht, benn jene Welt, die uns verheißen, ift lächelnb bann ins Licht erwacht. Dann hört die Hoffnung auf zu bluten, die Liebe weint vor lauter Lust und jauchzend sinken alle Guten sich Bruderbrust!

Drum ihr bort, die ihr einst vor Zeiten mit Blut geeisert wider Baal und heut in andern Erdgebreiten den Kampf erstidt ums Ideal: Rehrt um und wählt ein ander Zeichen, das Feld des Zweisels steht behalmt; das Rad der Zeit dreht seine Speichen, und wer hineingreift, wird zermalmt!

## Weltzeitungs=Inferat.

Gefucht wirb für fofort ein tucht'ger Maher. Abressen fub Bureau jum großen Ban. Denn breigefrönt sitt noch ein Pharifaer auf seinem Sündenstuhl im Batikan.

# Ginem Fortschrittsleugner.

Dein Sphothesenungehener hat mich noch niemals recht erbaut. Der Weltgeist ift ein Wieberkauer, ber ewig frist und nie verbant? Still, still, mein Lieber; also spricht nur einer, ben ber Haber sticht, benn fönnt' ich, hoch im Simmel haufenb, nur um ein lumpiges Zehnjahrtaufenb bein Sirn nach rudwärtshin verrenken, bu würbest anders brüber benken!

## Un die Opportuniften.

Die sieben Weisen waren eure Bäter, boch euer Ohm ist Judas, ber Berräter, benn wie ber Wind weht, macht ihr tapfer Front, und euer Bauch ist euer Horizont.

### Lehrfreiheit.

Bft! Bft! fonft madeln bie Kronen, ihr herrn Brofesoren, feib ftill! Schon laufchen euch vierzig Millionen, wahrhaftig, ihr fchreit zu fchrill.

So lifpeln fie heute von "Oben" und brohn auch mitunter: Gi! Gi! Und die fettigen Spiessbürger loben bie brave Polizei.

Sie üben sich tapfer im Beten und bilben ber Dummheit Spalier, nur wir, eine Sandvoll Boeten, uminbeln ein anber Banier! Die Wissenschaft ist nicht günftig, fie ist wie bas Licht allgemein! Dies Wörtlein soll heut und auch fünftig unser Ceterum censes sein.

# Un gewiffe "Naturforicher".

Das Licht wird leuchten, weil es leuchten muß, brum knurrt nur immer: Ignorabimus! Tranfzendental ift nichts in der Natur, tranfzendental ift eure Dummheit nur!

## Geifterduo.

Der Zeitgeist brennt wie trodnes Stroh und singt: In bulci jubilo! Der Weltgeist brummt bazu im Baß: O panitatum panitas!

#### Sanfara.

Das Nichts, bas nie und nirgendwo, suchft du vergeblich zu beweisen; es ist und bleibt nun einmal so: Du grübelst und bie Sterne freisen!

# Καθ' δλην την γην!

Beluftigt euch nur in grandiofen Metaphern über die Bapus und Zulukaffern, die liebe Fetischbienerei legt auch bei uns ihr faules Et!

Immer noch brennen in unfern Herzen blutig die Afchermittwochsterzen und nächtlich durchwittern die stille Luft Orgelhymnen und Weihrauchbuft!

#### Chaos.

Das ift ber Fluch, ber biefe Zeit burchzittert, ber uns bas Leben und ben Tob verbittert:

Wir legen ewig nen bas Fundament und niemals greift ber Bau ins Firmament!

Bir hören blutend, wie bie Bolfer wimmern, und helfen felber ihre Kreuze gimmern!

Wir flehen brünftig um bas Beltgenie und find noch vichifch, viehifch wie bas Bieh!

Wir speien auf bas Kreuz ber Kathebrale und bichten nur noch Zufunftsibeale!

Bir tun die Stepsis feig in Acht und Bann und schließlich — glaubt man felbst nicht bran!

Das ist ber Fluch, ber biese Zeit burchzittert, ber uns bas Leben und ben Tob verbittert!

### MI fresto.

Die Menscheit flucht in ihr ewiges Licht, ftünblich bräut ihr bas Weltgericht und sie schaubert bleich, im Gerzen ben Tob, ins blutig verlobernbe Abenbrot.

Die Zeit ist morfch wie ein Totenbein. So ist es gewesen und fo wirb's fein:

Rot vom Weltbaum tanmelt bas Laub, Bölfer und Kronen zerfallen zu Staub und über bas christliche JNNI-Schilb hintaumelt ein nacktes Benusbilb.

#### Bariatio belectat.

Simmel, das halte ein andrer aus! Die Welt ift wirklich ein Narrenhaus. Ewig fich felbst bleibt ihr uralter Schwindel, manchmal nur wechselt sie schlau seine Bindel; ben Tenfel verlacht sie und wirft sich ins Anie vor ber Mutter Gottes von Medici!

# "Bum jungen Germanen."

Apage, blonder Satan, laß mich los! Ich weiß, dies ist das Haus "Zu den drei Rymphen", doch sehe dich nicht gleich mir auf den Schoß und kokettiere nicht mit deinen Strümpfen! Dein Wort ift wie ein tönenbes Gefchell, bu wirst bies junge Serz mir nicht beschwatzen; bu bist ja boch nur eine Biermamsell und feil und falsch wie alle biese Katzen.

Durch bein Gelächter gifcht bie rote Luft, bie Golbgier grub fich tief in beine Buge und Inftgepolftert thront auf beiner Bruft bie gummifabrigierte Doppelluge.

Was bir an Loden baumelt um bie Stirn, ift mühfam nur gestnigt mit Kapilloten, und bein vertraktes kleines Weibsgehirn ift bis zum Platzen vollgepfropft mit Zoten.

Du machst bie Augen zu und schnalzt: Wie schön! Und nippst beim Nachbargast vom Blut ber Reben und bentst babei nur an bas Lustgestöhn, als bu bich gestern nacht ihm preisgegeben.

Dein Element ift recht bie Böllerei, bas Ansternfressen und Champagnersaufen . . . Wie? Teufel! schlägt bie Stutuhr bort schon Zwei? Da, nimm mein Portemonnaie und — laß mich laufen!

## Mein Herz schlägt laut . . .

Mein Herz schlägt lant, mein Gewissen schreit. Ein blutiger Frevel ist biese Zeit! Am hölzernen Krenz verröchelt ber Gott, Kinbern und Toren ein seichter Spott; verlöscht ist am himmel bas lette Rot, über bie Welt hin schreitet ber Tob, und trunken burch bie Gewitternacht Kingt bas fündige Lieb, bas bie Rachtigall singt! Die Menschheit weint um ihr Paradies, brans sie ihr eigener Dämon verstieß, und heimlich zischt ihr die rote Wut ihre Parole zu: Gold und Blut! Gold und Blut! Gold und Blut! Gei, wie das klappert, hei, wie das rollt! Und wüst dazwischen fräht der Hahn: Bolksohnmacht und Cäsarenwahn!

Und immer dunkler wird die Racht, die Liebe schläft ein, und der Haß erwacht und immer üppiger behnt sich die Lust und immer angstvoller schwillt die Brust; kein Stern, der blau durch die Wolken bricht, kein Lied, das süß von Erlösung spricht mein Herz schlägt laut, mein Gewissen schreit: Ein blutiger Frevel ist diese Zeit!

## Tagebuchblatt.

Ich rauchte nicht und trank kein Bier, ein junger Mensch von achtzehn Jahren, und dieses Buch der Welt schien mir wie eines Engels Memoiren.
Schon sah ich mich im Frührotschein vor lauter Glück die Sände falten, doch heut gesteh ich's traurig ein: Mein Serz hat mir nicht Wort gehalten!

Auch schrieb ich manchen Liebesbrief und schwärmte a sa Seinrich Seine, boch bas war kindisch und naiv, benn statt ber Serzen fand ich Steine. Run hängt am Galgen mein humor und macht mein warmes Blut erfalten, benn traurig Mingt es mir im Ohr: Mein herz hat mir nicht Wort gehalten!

Zwar meiner Kunst ersehnten Kranz, schon streift ihn hier und ba mein Scheitel, boch bent ich schon wie Meister Hans und beklamiere: Alles eitel! Mir freist bas Hirn, mir wantt bas Knie, ein andrer mag mein Amt verwalten! Zu traurig flingt die Melodie: Mein Herz hat mir nicht Wort gehalten!

## Es bleibt fich gleich!

Es bleibt sich gleich!
Ob du ein sogenannter Glückpilz bist, der bunte Wäsche trägt, Coupons abschneibet und nur Havannas zu fünf Mark das Stück raucht, ob du am Rand der standigen Chaussee blöbsinnig niederkniest und Steine klopst, es bleibt sich gleich! Nur deine Brille tut's. Der hohle Zahn, der dem Idioten weh tut, schwerzt auch dem besten Wathematiker. und die Karriere, die der Leutnant X macht, ist grad so glänzend und verführerisch, wie die von seinem Ruter D; am Ende kommt der Totengräber Z, macht: Bapperladapp, genehmigt sich ein Kordlicht und pfeist auf beide . . .

## Der Ruhm?

Der Ruhm?
Gin Ding, das unter fogenannten Brübern fast so reell wie eine Seisenblase?
Geh, laß dir deine Nase puten, Junge!
Gin Rollmops, den die Mitwelt mit mir teilt, wird mir unendlich schmeichelhafter sein, als tausend stilgerechte Mansoleen, die enthusiastisch mir die Rachwelt baut.
Auch ist es Lüge, daß die Liebe sich mitunter auf ein Rosenblatt verirrt.
Auf dieses Monstrum hab ich Jagd gemacht wie ein Brosessor, der Botanit liest, vom Broden dis zum Bopolatepetl.
Doch, was die Dichter mir auch vorgesaselt, ich fand sie all mein Lebtag nur im Kubbred!

## Sei ein Philister!

Sei ein Philister, ber sich stillvergnügt bie Warseillaise auf ben Bierbauch trommelt, boch beiß dir beine Finger ab, mein Junge, wenn du Talent zu einem Herrgott hast!
Auch sieh bich vor, daß du um Mitternacht, wenn dir der Bollmond schneeweiß ins Gesicht scheint, nicht einmal unversehns pathetisch wirst, mit dem Revolver vor den Spiegel tappst, ihn deinem Doppelgänger vor die Brust seizt und theatralisch a sa hamlet fragst, wo zu denn eigentlich der ganze Schwindel? Frag lieber, wenn du's durchaus nötig hast, warum den Blodsberg keine Flöhe beißen,

wie oft sich Robespierre wohl rasieren ließ, was zalmi dupi beutsch heißt, turz etcetera! Das Beste freilich, doch — wozu noch reden? Abdiere nichts und nichts, und du tust das, was Gott tat, als er diese Welt erschuf.

### Rein, nein, im Grnft!

Rein, nein! Im Ernft, mein Berg! Dein Marquis Bofa

hat bitter unrecht. Diefes Leben ift burdaus nicht fdon. Denn Stunden fdidt es bir auf beinen Sals. in benen bu bich wütend brüber argerft, baß Con-Ru-Tfe, ber Bubbha ber Chinefen, fein Drofdenfutidersfohn ans 3widau mar. Auch will es bir burchaus nicht in ben Ropf. baß bie Baftoren weiße Baffchen tragen. Warum nicht pfeffer= ober fertelfarbne? Bflang bir bies Gine golltief in ben Schabel und lag ihm Beit, zu wachsen, und ich wette, bein ganger Rerl blatt braffelnb wie ein Froid. ben man zum Schluß auf einem Jahrmarft abbrennt. in fünfmalhunderttaufend Meine Stude. Dann bift bu futich, und beinem Bublitum, bas fein Entree nur ungern gratis gablt, bleibt nichts als eine Rafe voll Geftant. Bulett berpufft auch ber, bie Banbe brult, fdimpft, pfeift, tratehlt und brugelt fich und johlt bann ichlieflich fnuppelbid befoffen burch Bollmonbicein und Flieberbuft nach Saufe. Dort liegt bas bann wie ein geftochnes Ralb

ibpAifc ba in feinem Simmelbett und fcnarcht gemütlich sich die Sterne runter. Rein, nein! Es ift nur Eins: entfetlich albern. Richts weiter.

# Ausgepfiffen!

Das Leben ift eine Komöbie und geht oft über ben Spaß und gleicht bann jener Tragöbie, in ber einer ben anbern fraß.

Und wenn wir's auch nicht wollen, wir kommen doch alle brin vor und spielen die nötigen Rollen vom Jean bis zum Helbentenor.

Und wer mit seiner Bisage am besten zu gaunern gelernt, erhält die nobelste Gage und wird auch mitunter besternt.

Ich studierte mir manche Falte und trat vor das volle Haus, boch blieb ich immer der Alte brum pfiff mich das Publikum aus!

#### Müde.

Sonnengluten, Abenbichatten wechselten im alten Gleife, und auch bir, bem Qualenmatten, tont ins Ohr bie gleiche Beife: Ging bas Geftern, tommt bas Seute und am Enbe auch bas Morgen, boch in alle brei als Beute teilen gierig fich bie Sorgen.

Sonnengluten, Abenbschatten können nicht von selber enben, aber bir, ben Lebenssatten, ist's vergönnt, sein Los zu wenden. Richt umsonst sei bir gegeben, was Natur ben andern schulbig: Drum so enbe du bein Leben, oder trag es still gebulbig!

#### Ultima ratio.

Wozu fich an ben Galgen baumeln, aus einem Richts ins andre taumeln?

Gin jeber Baftor macht's bir Mar: Gott ift gewefen, eh er war.

Doch zeit: und ursachloses Sein begreift tein Mensch, versteht tein Schwein.

Drum folieflich lehrt uns unfer 3bol: Benge Rinber und baue Rohl!

#### Leider!

Die Belt ift heute verteufelt praftifch, verteufelt praftifch mit Mann und Maus,

und felbst die neun Musen sehen bibaktisch wie englische Gouvernanten aus!

Die Rofen verblühn und ber Wein verfauert, und keiner lacht, wenn die Sonne scheint, benn die Jugend ist skeptisch verschopenhauert, und das Alter leiber schon längst versteint.

Und ftürzt in taufend bunkle Miferen bas alte, verfluchte Warum und Wie, und keiner, keiner kann sie entbehren bie Bettelpfennge ber Philosophie!

## Theorie.

Bas mir im hirn als Biffen glüht, gilt noch nicht eine biefer Strophen. Der Tieffinn, ben bie Rofe blüht, verlacht ben Schweiß ber Bhilosophen.

#### Rüdblid.

Wie lang ist's her? Erst sieben Jahre! Und boch Mingt's schon: Es war einmal! Der Wiege näher als ber Bahre, stieg ich tagtäglich ins Pennal.

Ich war ein träumerischer Junge, las Cicero und Wilhelm Sauff und trug bas Serz auf meiner Bunge und spießte Schmetterlinge auf. And lief ich, Katengolb zu fuchen, oft tagelang im Walb umher und schwärmte unter hohen Buchen von einst'ger Nimmerwiederkehr.

Betänbend bufteten die Kressen, grüngolden floß das Licht herein; es war ein feliges Bergessen, Bergessen und Bergessensen!

Der Lenzwind ließ die Afte knarren, vom Dorf herüber klang bie Uhr, ich lag begraben unter Farren und ftammelte: Natur! Natur!

In alten Büchern steht geschrieben, bu bist ein Weib, ein schönes Weib; ich bin ein Mensch und muß bich lieben, benn biese Erbe ist bein Leib!

Weh, jenem bleichen Nazarener! Er ftieß dich kalt von beinem Thron! Ich aber bin fo gut wie jener ber Gottheit eingeborner Sohn!

Ich will nicht mönchisch bich zergeißeln her, beinen Freubentränenwein! Ich will bein Bilb in Feuer meißeln und Bollmensch wie ein Grieche sein!

Doch bu, um die in ew'gem Schwunge bie Belt sich breht, v Boesie, v, lege Golb auf meine Zunge und in mein Herz gieß Melodie! In ew'ge Lieber laß mich weben, was bu fo füß in mir erhellt, und wie so köftlich doch das Leben und wie so wunderschön die Welt!

Noch gart's von Blinden und von Tauben und mehr als ein herz ward zum Stein, ich aber lehre fie wieder glauben, ich will ber neue Johannes fein!

In beine Wunder will ich wiegen bie Sehnsucht ihres tranken Seins, in beine Arme will ich sie schmiegen, benn ich, du, sie . . . o, wir alle sind Eins!

So lag ich träumend einst im Balbe, wenn tiefblan rings der himmel hing, bis bransen hinter grüner Halbe die Sonne blutrot unterging.

Dann fchritt ich heimwärts, und mit Singen begrüßt ich meines Baters Haus und schaute, wenn die Sterne gingen, noch lange in die Racht hinaus.

Und jett? — Die heimatlichen Täler, bie feine Jugend grün umraufcht, hat längft ber lyrifche Pennäler für eine Weltstadt eingetauscht.

Er fieht mit Schauber, wie bas Lafter fich bort juwelenfunkelnb bläht, bas Elenb aber tritt bas Pflafter von morgens früh bis abends spät! Er hört, wie nachts in ben Fabrifen ber Broletar nach Freiheit fchreit, indes ein Bolt von Domeftifen bem nachten Recht ins Antlit fpeit!

Er fühlt, wie wilbe, wilbe Flammen ihm heiß und rot bas hirn burchlohn, und beißt bie Zähne fest zusammen und murmelt: Gohn, hohn, breimal hohn!

Er fieht, er hört, er fühlt ben Jammer und wandelt tags von Haus zu Haus und grollt bann nachts in feiner Kammer fein Herz in wilbe Lieber aus.

Er hat es längft, schon längst vergeffen, wie wohl im Lenz die Sonne tut, und wie's im Walb, umblüht von Kreffen, sich einst so schön, so schön geruht!

Rur manchmal, manchmal noch burchziehen sein Herz, bas nach Erlösung schreit, bie grünen Walbhornmelobien ber längst berrauschten Kinberzeit.

Dann ftöhnt er auf, und feine Sanbe prefit er verzweifelt vors Geficht und rings bie weifigetunchten Wänbe erzittern, wenn er schluchzenb spricht:

D Boefie, bu Seiligschöne, von Tränen ift mein herz burchnäßt, weil bu ben treusten beiner Söhne in Racht und Not verkummern lößt. Ich war ein Rind und fprach: D, schütte bein Fulhorn golben in mein Lieb und laß mich knien in einer Gutte, auf bie ber Stern ber Liebe sieht.

Ja, lag auf einem weißen Belter mich fliegen in ben Sonnenfchein, laß ans bes Lebens Freubenkelter mein herzblut fprühn als Lieberwein!

Du schwebtest segnend burch bie Lüfte, ich hab bir felig nachgeblickt, und Lenzgolblicht und Blütenbüfte haft bu mir lächelnb zugenickt.

Und boch, und boch! Du haft gelogen! Dein Lächeln war ein schönes Gift! Du haft mich um mich selbst betrogen! Dein herz ist schwarz wie beine Schrift!

Du gabst mir einen wilben Rappen, umschnürtest meine Brust mit Erz und unter Tränen in mein Wappen hast du gestickt ein blutend Herz!

# Zwielichtsftimmung.

Wohl jands ich, wenn ber Tag fein Werk bestellt, und helf ihm mit, die alte Zeit zerhämmern, boch foll noch manchmal mich umbämmern bie alte, goldne Heibenwelt!

Denn ftets beleibigt meine Phantafie ein Marmordriftus mit verrentten Anochen,

boch oft hat mir ins Herz gesprochen ein Inpiter Otricoli!

O fcone Beit, als am Symettoshang ein heilig Bolf fein heilig Feuer fcurte, als Bhibias feinen Meißel führte und Bindar feine hymnen fang!

Ihr Wallfahrtsweltort hieß Olympia und nicht von Holz warn ihre Rofenkränze, wenn fie die priesterlichen Tänze sich feelenvoll verschlingen fah!

Die Erbe, nicht ber Himmel, war ihr Traum. erst später lernte sie bas bumme Anien; sie spann nicht grane Theorien, ihr Leben war ein grüner Baum.

Doch bas ist lange, o icon lange ber, bie Opferschalen sielen und zerklirrten, und heut tont nur bas Lieb ber Sirten noch nächtlich übers Mittelmeer.

Das Bolt bes Beritles gab fich ben Reft, boch wächft und blüht ber Stammbaum bes Enmäns heut ift bie Weltstabt am Pyräus ein elenbes Baradennest!

Iwar ift ber Himmel noch wie ehmals blan, ber Urwalb harft noch und bas Weltmeer pfaltert, boch ach, die Menschheit hat gealtert und pinselt nur noch gran in gran!

Der Schönheit golbner Springquell ift verfiegt, fürmahr, wir leben in ber Beit bes Spottes,

ba felbst bie heil'ge Mutter Gottes auf Bflaumenbäume friecht!

Drum zupft ben Dichter nicht an feinem Kranz und tituliert ihn nicht gleich einen Narren, benkt er umqualmt mal von Zigarren ber Götterwelt Altgriechenlands.

## Bon Emigfeit zu Emigfeit.

Der Schöpfung nie begriffne Herrlichfeit entfacht noch ftünblich ben Brometheusfunken und boch ist ihre goldne Blütezeit schon längst ins Grab ber Ewigkeit gesunken. Denn jene Welt ber Sagenpoesie ist nicht nur Traum, ist Wirklichkeit gewesen, und wem bas Schickal Seherkraft verlieh, kann bas noch heute aus ben Sternen lesen.

Wer zählt die Sprossen, die zertrümmert sind aus jener gotterbauten Himmelsleiter? Die Sonne gläht und fühlend weht der Wind und unaushaltsam rollt das Rad sich weiter. Die lenchtend freisen durch das dunkse All, erhaden groß ist noch die Zahl der Welten; und kommt allnächtlich eine auch zum Fall, was kann dem Weere wohl ein Tropsen gelten?

Doch wem sich bas Geheimnis ber Natur nicht unterm Sternenzelt mag offenbaren, ber wandle mit mir burch bie Erbenflur, so wie sie war vor hunderttausend Jahren. Roch stritt tein Jason um bas goldne Bließ, bie Menschheit knechtete tein Triumphator, boch endlos behnte sich ein Paradies vom Nordpol bis hinunter zum Aquator.

Wo hente sich burch eisumstarrten Belt bie Walfischfahrer ihre Straße bahnen, erhub sich ehmals eine Inselwelt, beblüht von üppig wuchernden Bananen. Und lächelnd fränzte sich die Meeressee mit bunten Perlenmuscheln und Korallen, wo längst verweht vom Wüstenkörnerschnee die Isstempel in sich selbst zerfallen.

Richt trübte schon ben funkelnden Azur ber Riesenschlote schmukigseuchter Brobem, benn unentweiht noch träumte die Ratur und jeder Windhauch war ein Gottesodem. Rein Erdgeborner fühlte sich entbrannt nach fremden Wundern einer fremden Zone und brach mit seiner frevlen Menschenhand sich Stein auf Stein aus Gottes Schöpfungskrone.

Doch jebe Zeit fingt sich ihr eignes Lieb und jenes Lieb ist lange schon verklungen; bie Melodie, die hent die Welt durchzieht, verhöhnt die alten Überlieferungen. Die Menscheit hat sich zum Titanentampf mit ihrer Mutter, ber Natur, gerüstet und benkt nur noch mit Eisen, Blut und Dampf, weil sie's bem Schöpfer gleich zu tun gelüstet.

Erlofchen ist ber kindlichfromme Zug aus ihres Angesichts versteinten Mienen, und unbekümmert um ben alten Fluch, zwingt sie die Elemente ihr zu bienen. Im Bergschoft grabt nach Schätzen fie umber und macht ben Feuergeist fich zum Bertrauten, bie Beltumfegler schickt fie übers Meer und in die Luft die fühnen Aeronauten.

Ja, bis gen himmel, ben ber herr sich schuf, auf baß er würdig seine Schöpfung kröne, erhebt sich schon ber schidfallsschwangre Ruf ber stanbentsprossenen Gigantensöhne. Denn hier auf biesem engen Erbenkreis ist kaum ein Fels noch für sie zu verschieben, ber Steppensand nur und das Gletschereis ist unentweiht vor ihrer But geblieben.

Doch brüdt sie auch bas anferlegte Joch und seufst sie auch um Tage, die verwehten, ein Prachtjuwel blieb unfre Erbe doch im Kronendiademe der Planeten! Denn un befümmert um die Weltenuhr läßt sie die tausenbfältgen Kräfte sprühen und nach dem heilgen Ratschluß der Natur die Quellen springen und die Blumen blühen.

Wie herrlich steigt ber erste Frühlingstag boch immer noch vom Himmel zu ihr nieber! Und schreitet erst ber Sommer burch ben Haag, bann fühlt sie ihre ganze Jugend wieber. Und stehst du bann, umwallt von all bem Duft, bann lacht die Flur und ihre Ströme blitzen und fernher schimmern durch die blaue Luft die ewig eisgezackten Gletscherspizen.

Da horch! Ein leifer Sauch im Blätterbach, und burch bie Wipfel geht ein feltsam Rauschen; wie Stimmen flüstert's burch bas Laubgemach, und andachtsvoll mußt bu ben Tönen lauschen. Das ist ber Wind, ber ruhlos burch bie Welt bahinrollt auf ben nie erschauten Gleisen, ber nun im Bergwald seinen Einzug hält und dir erzählt von seinen weiten Reisen.

Erft ist, vergleichbar einem wilben Schwan, er majestätisch burch die Luft gezogen und stieg dann nieder in den Ozean und spielte mit den grüngewellten Wogen. Doch bald verlockte ihn der nahe Strand und hinter sich ließ er das Meergebrause und ging mit Riesenschritten übers Land und hielt dann Raft in einer Felsenklause.

Da lag benn nun tief unter ihm bie Welt ibhlisch ba im Sommersonnengolbe und atmete gen himmel, duftgeschwellt, wie eine farbenprächtige Blütendolbe. Und Meereswellenschaum und Gottesluft, bazu die paradiesischen Gesilbe, verwoben lieblich sich im Sonnenduft zu einem nie geschauten Wunderbilbe.

Dir aber schwillt bas Herz vor hoher Lust bei solcher windgetragnen Himmelskunde, und das Gefühl der übervollen Brust gestaltet sich zum Wort in deinem Munde. Du preist Natur und ihre Herrlichkeit, die Gott in seinen eignen Werken loben, und lächelst über den Phymäenstreit, ben wider ihn die Sterblichen erhoben.

Die eitle Selbstfucht menschlicher Kultur vermag nur eben bas, was ihr vonnöten, sie weiß die Herrlichkeit der Gottnatur au unteraraben wohl, boch nie au töten. Und ift auch ihre goldne Blütezeit fcon längst ins Grab ber Ewigleit gefunden, ber Schöpfung nie begriffne Herrlichteit entfacht noch stündlich ben Promethensfunden!

## Weltgeschichte.

Heimlich burchwandert die Racht ben Tann, buftend im Bollmond schwanten die Gräfer; alles schläft! Nur ein steinalter Mann putt sich geschäftig die Brillengläser. Rimmt sich ein Prießchen und sagt: Sätsch! Ich bin der achte der sieben Weisen! Ach, und er merkt es nicht einmal, wie über ihm leuchtend die Sterne kreisen!

Sehnfüchtig harft burch die Zweige der Wind, Blüten erschließen sich, Knospen schwellen; alles still! Nur der Rachttan rinnt und von den Bergen her rauschen die Quellen. Ranne nur traumhaft, du dunkle Ratur, raune das Rätsel der Elemente, hat doch der alte Graukopf nur Sinn für Bücher und Bergamente!

Wenn er nur schnüffeln und büffeln kann, mag breist bies Sonnenspstem erkalten; ihm ift's schon recht, benn was geht es ihn an, baß sich bie Welten wie Blumen entfalten? Festgeleimt an ben Stuhl bas Gefäß, fängt er sich Grillen und mästet sich Motten, hüstelt und schreibt gelehrte Esaps über Asprer und Hottentotten.

Tintenfässer bilben Spalier, Golbstreusand und Rabiermesser blinken, ganze Ballen von Schreibpapier liegen befrigelt ihm schon zur Linken. Säuberlich hat er brin aufnotiert jebe Schlacht und jebes Gemetel, neben Rapoleon figuriert Raiser Tiber und ber Hunnenchan Etel.

Efelerregend mit jedem Band schwillt das Gemengfel von Blut, Fleisch und Anochen; Leute wie Sokrates, Shakespeare und Kant werden nur so nebenbei besprochen. Weltharmonie und Sphärenmusik können ihm vollends gestohlen bleiben; interessanter ist schon die Rubrik, wie sich die Kaiser von China entleiben!

Also sitt er und schmiert und schmiert tote Zahlen und trodne Berichte, bis er bann enblich "Schluß" brunter Miert und auf bas Titelblatt: "Weltgeschichte". Weltgeschichte! O blutiger Hohn! Uralter Hymnus auf die Borniertheit! Wann, o wann kommt bes Menschen Sohn, ber bich erlöst aus beiner Vertiertheit?

Immer noch brütet die alte Nacht grauenvoll über den Bölfern der Erde, aber schon seh ich rotlodernd entsacht Flammen des Geistes auf ewigem Serde. Freiheit und Gleichheit und Brüderlichkeit jubelt die neugeborene Trias! Fren dich, mein Serz, denn die goldene Zeit bämmert und predigen wird der Messias:

Lebt in Frieden und baut ener Relt. viel, ach, mußt ihr noch lehren und fernen: ein Berg ichlagt burd bie gange Belt. e in Beift flutet bon Sternen gu Sternen. Ruft brum als Lofung von Land zu Lanb: Eins fei bie Menfchheit von Bone an Bone. erft wenn fie ftaunenb fich felbft erfannt. bann erft ift fie ber Schobfung Rrone!

## Den Frangofenfreffern.

Ich bin ein beutscher Baript und fdmarg-weiß-rot find meine Berfe. benn tren bem Bolf bis in ben Tob fdwor ich auf Werther. Fauft und Lerfe. Mand golbbeidlagnes Auerhorn bab ich aufs Dentichtum icon getrunten und bin als Rerl bon Schrot und Rorn noch niemals untern Tifch gefunten.

Doch trotbem ruf ich: Bive la France! Sonni foit, ani mal n benfe!

D. nicht ftete für fich felbit geidwarmt! Aus taufend Schriften läßt fich's lefen: Die Glut, bie mir bas Berg burdwarmt, fie lobt auch jenfeits ber Bogefen. Das Bolt ber Rouffeans und St. Bierres. man mag's begeifern, mag's beneiben: Dir ift's fo lieb. wie bas Somers. und fein Bhantaft foll's mir verleiben!

Drum ruf ich lautauf: Bive la France! Sonni foit, qui mal p penfe!

D wer, als einst wie nie zuvor bie Welt ein Haupt voll Blut und Wunden, sang ihr das "Lied im höhern Chor", baran wir heute noch gesunden? Rouget de L'Isle war's, der Franzos, die Seine rauscht's und die Garonne, und aus der Knechtschaft dunklem Schoß rang sich die Freiheit in die Sonne.

Drum juble, Seele: Bive la France! Honni foit, qui mal p penfe!

Wohl weiß ich's, fraß war jene Zeit und warb von Tag zu Tag noch frasser, boch jede große Wahrheit schreit nach Blut und nicht nach Zuderwasser! Wem sie ihr Herz geoffenbart, ber schrickt zusammen und bewundert's; o, jener Schwur im Ballhaus ward zur ersten Großtat des Jahrhunderts! Drum juble, Seele: Vive la France!

Drum juble, Seele: Bive la France! Honni foit, qui mal p penfe!

Wohl fteht noch heut, Gewehr bei Fuß, ein Cerberus an jeder Grenze, boch schon umweht's mich wie ein Gruß aus ferner Zukunft fernem Lenze. Dann schlägt kein Tambour mehr Alarm, bann steht die Welt voll goldner Halme und Frankreich ringt bann Arm in Arm mit Deutschland um dieselbe Palme.

Drum juble, juble: Bive la France! Honni foit, qui mal h penfe!

Doch ihr . . . verhöhnt mich immer nur, ihr biebern Anopflochpatrioten; ich weiß, ihr schwärmt nur für Dreffur, für Kalbsfilet und Schweinepoten.

The sammelt Lumpen, sammelt Gelb und träumt von längst verschollnen Tagen; was kummert's euch, wenn durch die Welt der Bukunft Nachtigallen schlagen? Ich aber ruse: Bive sa France! Honni soit, qui mal h pense!

# Bum zweiten September.

O Tag, an bem in lenchtenber Wehr noch immer schwarzweißrot bie bentsche Flagge von Fels zu Meer norb-, ost- und westwärts loht:

In Einigfeit verbunden burch bie heilige Schar, die an dir verblich, o Tag voll Blut und Wunden, wir grußen bich! Wir grußen bich!

Denn oft noch wird bein Morgenwind burch bie Reifer an unfern Helmen wehn und manche Mutter mit ihrem Kind lautweinend am Wegrand stehn.

Nur Baffen hört man schmieben vom Bobensee bis an ben Belt; ben Traum vom ewigen Frieben, Lügen straft ihn bie heutige Welt!

Die Zeit, die Eifen und Blut verschweißt, wir ahnen sie längst vor den Türen stehn; die Trommel, die wirbelnd die Luft zerreißt, kann schon morgen durch unsere Reihen gehn.

Dann werben auf beutschem Herbe bie alten Gluten noch einmal glühn und rot auf frangösischer Erbe um junge Gräber Rosen blühn. Richt bie Welt zu knechten ist unfre Begier, Brandfadeln zu werfen in fremdes Glüd: Gin schwäbischer Bauer ist kein Baschkir und ein pommerscher Landwehrmann kein Kalmüd! Was tut's, wenn der Ruhm unfre Siege auf seine tönernen Tafeln schreibt? Sie gelten dem Weib an der Wiege und dem Schäfer, der seine Schafe treibt!

Doch weh, wenn die Kraft, die einst Kronen zerbrach, nicht länger mehr unfre Schwerter umsprüht und die alte Zeit der alten Schmach in unfre Stirnen ihr Schandmal glüht! Wenn Franzosen, Russen und Tschechen ihre Fangarme um unser Land getrallt — boch schon zu benken daran, ist Berbrechen, nach blitt ja die Wacht auf dem Riederwald!

Drum, du Tag, an dem in leuchtender Wehr noch immer schwarzweißrot die deutsche Flagge von Fels zu Meer nords, osts und westwärts loht: In Einigkeit verbunden durch die heilige Schar, die an dir verblich, o Tag voll Blut und Wunden, wir grüßen dich! Wir grüßen dich!

### Berbft.

Nun pfeift ber Serbstwind ums Gemäner, und grau in grau verschwimmt bie Luft, und um ben herb und um fein Feuer webt Winterbuft. Das ist die Zeit, wo sich die Seele stilleinsam auf sich selbst besinnt und wie im Lenz einst Philomele auf Lieber sinnt.

Billiommen brum zur guten Stunde, v Mufe, unter meinem Dach; ift auch bies Stüdchen hier im Grunde tein Brunkgemach!

Bier Banbe nur und was barinnen, ein Tifch, zwei Stühle und ein Schrein; fo fiten wir vergnügt und finnen beim Lampenschein.

Horch, braußen, welch ein grauses Wetter burchraft gespensterhaft die Nacht? Mir bencht, so Kingt das Horngeschmetter ber wilben Jagd!

Der Regen peitscht in jähem Erimme ans Fenster, daß ber Laben wantt, und burch bie Luft heult eine Stimme und ächzt und bangt.

Ein Areifchen, wie von Wetterhähnen, umtreift ber Kirche nahen Turm, benn ihn bebräut mit giftigen Zähnen ber Drache Sturm.

Bon Menfchen icheint bie Stabt verlaffen, tein Licht mehr, bas nicht längst verblich, und wer hinabblickt auf bie Gaffen, betrenzigt fich.

Fürwahr, ift ba nicht unfre Belle ein irbisch Stüdlein Seligfeit? Und predigt nicht bes Lämpchens Helle Gemütlichteit?

Und näher rüden wir zusammen und was ich frage, tust bu tunb; bein Ange spielt in blauen Flammen, es lacht bein Mund.

Aus Oft und Weften, Süb und Norben, von Steinen, Blumen und Getier, warum und wie fie fo geworben, erzählft bn mir.

Und was einst vor so manchem Jährchen bie Welt ersebt in Lust und Leib, und wenn ich bitte, auch ein Märchen aus alter Zeit.

Wie Siegfried einft die Maid Brunhilbe burch feinen Auf vom Schlaf erweckt, und wie sich hinter diesem Bilbe ein Sinn versteckt.

Wie jährlich noch bie Mutter Erbe fich einspinnt in die Winternacht, bis sie im Lenz durch Gottes Werbe aufs neu erwacht.

Drum lag ben Tob nur braufen brauen, wir zwei find gegen ihn gefeit; bas Leben wird fich fcon erneuen zu feiner Zeit. Als Lenz wirb es uns Beilchen bringen, und tändeln wird's als Blütenfall, und nachts im Flieber wird es fingen als Nachtigall!

# Erfenne dich felbft!

Mitternacht war's. Auf ben glitschrigen Afphalt blaticherte ber Rovemberregen und, windgeveiticht, fladerte rotgelb burch ben Rebelbunft bas Licht ber Laternen. Rur hier und ba noch bumbelte ichwerfällig burch bie bunflen Gaffen ber tranmenben Beltftabt ein ichläfriger Droidfenganl und vor ber Saustur, hart unter meinem Kenfter, ftanb, wie immer um biefe Stunbe, fo and beute, mein Stubennachbar. ber neugebadene Referenbar. und beklamierte bochft gefühlvoll. mit feinem Stodden bie Luft burchfuchtelnb und bas Edlüffelloch immer vergeblich fuchenb. ben Monolog ber Schillerichen Jungfrau. Bon brüben über bie Strafe ber blitten bie Spiegelicheiben bes Biener Cafes. und hinter ben gierlichen Marmortifchen. auf bie roten Sammetvolfter fotettierend hingegoffen. bot fich ben alten und jungen Roués fcamlos feil bie gefdmintte Gunbe, teelöffelflabbernb! Ad, und braugen fuhr pflichtgetren ein bartiger Schutymann ein fleines Dabden an.

bas feine Sändchen, vor Ralte zitternb, in fein zerriffenes Schürzchen gerollt hielt und bitterlich weinenb Bünbhölchen ausbot!!

Mitternacht war's. In Büchern vergraben faß ich am Schreibtifd unb ichrieb. Bu meiner Linten, bem Bergen am nachften, gahnte lauernb ber lahme Babierforb und rechts, neben Bbron und Biftor Sugo. bampfte bie Bafferpfeife. Bom Ofen ber. warm und gemütlich. sog burch bas Zimmer ein brauner Raffeebuft und an ben weißen Ralt ber Dede malte bie Lambe ihr zitternbes Golblicht. Alles ftill - mäuschenstill! Nur die Schwarzwälber Wanduhr nicke ihr Ticktac und eilig tratte meine Feber über bas gelbliche Manuffript. Rhythmifch reihte fich Bers an Bers an und idneller rollte mein Blut von Strophe zu Strophe, ungeftum wie ein Rataraft, ber fich burch bie Gewitternacht wilb über ein Wehr fturat; benn um mich webte, gestaltlos und buntel, ein fauftifches Etwas und blies mir ins Ohr Wort auf Wort.

Und neue Gebanken, nie gebachte, wuchsen gigantisch aus meinem Gehirn auf. In nie erforschte Zeiten und Jonen

tauchten fie mahrheitsfuchenb hinab. wie bie farbigen Tander ins inbifde Deer perlenfifdenb. Mit Erben und Sonnen frielten fie Fangball und Bolfern und Ronigen raubten fie hobuladend die aolbenen Rronen, bie bie falte Berednung einer herzberfrübbelten Gelbitincht ber armen, blutiggegeißelten Menichbeit. ber göttlichen Dulberin, fclangenflug als Wetifde neben ben Brotforb gehangen. iabrhunbertelang! Und bie alfo Entthronten. aus ihrer mahnwitigen Gelbftherrlichteit jählings aufgefchredt, bäumten fich auf und aus ben Reblen ber Wehgefolterten. Qualvergerrten. rang fich, ichauerlich gurgelnb. ber wilbe Angftruf: "Das jüngfte Gericht" millionenfach!

Auf ber rauchenden Brandstatt
verkohlter, sündiger Paläste
schlang sich fluchend
um seinen pestgeschwollenen Leichnam
der letzte Bettler den letzten Burpur,
blutgefärdt;
und von dem braunen,
glutgeborstenen Stein von Golgatha
warf sich vernichtungsvoll
kopfüber hinab
ins bodenlose, gähnende Nichts
das wurmzerfressene, hölzerne Kreuz,
bornenumwunden.
Und niemand mehr kannte den Nabbi von Nazareth!

Der Mond verbuntelt fich. burd ben ichwarzen Abarund bes Ranms. bin und her wie ein Winblicht. fladerte entfeelt ber Bolarftern und burd ben webenben Soweif ber Rometen blitten farbig bie Deteore. Sintflut und Beltbrand brachen gugleich berein und Racht und Licht. Ormuba und Abriman. fämpften noch einmal mit alter Rraft ben alten Rampf um bie endliche, ewige Serrichaft. Aber die Menschheit, die ringende Menschheit, atmete auf - sum erstenmal! Denn auch fie, ja auch fie, ruftete enblich ben letten, großen, ben beiligen Rrieg. ben fie foon Sabriaufenbe lang fo heiß erfehnt hatte!

Oben. hoch oben. auf ben lichten, fagenumwobenen, heiligen Bergen. bas Saupt gen Weften, fnieten ihre Guhrer, bie Beifen bes Abenblanbs, und rangen qualvoll in heißen, brunftigen Gebeten, wie weiland Israel in ber Bufte. oben, hoch oben! Und unten, tief unten, burch bie bunflen, wipfelverschatteten, arunen Taler wälzte fich ftromaleich bie heilige Phalanx ber gottentflammten, Blgefalbten, tobgeweihten Streiter, frumm und erwartungsbleich.

eine neue Bölferwandrung. Ihr blutrotes Banner, umblicht von tansend nadten Schwertern, spiegelte die aufgehende Sonne wider, noch einmal füßte sich Mutter und Kind, Bater und Sohn und feierlich flutete durch alle himmel ihr heiliger Hymnus:
Excessior!
Serzerschütternd, seelenergreisend, unten, tief unten!

Aber broben im fiebenten Simmel thronte noch immer auf feinem golbnen, bluttriefenben Stubl ber gealterte Jubengott, talt wie ein Steinbilb, und all ber Jammer, ber unfägliche Jammer, ber aus bem armen, wehgemarterten Bergen ber Menschheit aonenlang Blut gefaugt wie ein Bampyr: D. ber war fpurlos an ihm porübergegangen. benn ber alte Mann war finbifch geworben und ließ fich felbitgefällig von feinen fogenannten Engeln - fleinen, abgeschnittenen Rinbertopfden mit Alugeln hinter ben Ohren! lügengeichwollene Bhrafen brehn, bis er, hohl wie ein fleiner, menfchlicher Ged, beimlich mit bem Spiegel totettierte und fich folieflich einbilbete: Er ware wirflich allgütig! Ad, und er ahnte nicht, wie fein tablglatiger Generalftab, bie allmählich aus Erbenbrieftern au Simmelsbfaffen

avancierten Rachfolger Petri,
feiste Silengesichter,
hinter seinem Rücen
schabenfroh sich ins Fänstchen lachten
und wie ungezogene Schulbuben
ihm Rasen brehten und Männchen machten!
Und so war benn nun ber einst so allmächtige
Schöpfer bes himmels und ber Erbe
ein närrischer Popanz geworben,
eine lächerliche, nichtswürdige Karisatur
auf ben altmexisanischen
Bitliputsi!

Unten auf Erben,
aufgewühlt bis in die innersten Tiefen ihrer Seele,
die ringende Menschheit, eine tragische Heldin,
die endlich nach jahrmpriadenlangem,
wildem Ringen
von ihrem eigenen, dunklen Sein
den geheimnisvollen Jsisschleier heben wollte,
und hier oben im himmel
ein fühlloser Selbstling, dem der Beihrauch
eines kleinen häusseins
alter, verrückter Betschwestern
das hirn umnebelt batte!

Aber die Liebe, die ewige Liebe, die Allerbarmerin, fah es und weinte laut auf und an ihr großes, feuriges Sonnenherz preßte sie wild ihre schöne, füße Tochter, das Witleid, und beide traten, hochaufatmend, vor den Thron des Alten, der so alt war, daß er sich selbst nicht mehr kannte, und die Mutter sprach:

"Coll bich benn nichts aus beinem muften, hafliden Salbichlaf aufrütteln, bu alter Mann? Sat bid bie einstige fiebentägige Schöpfungsarbeit benn wirklich icon erichlafft? Und willft bu nun ewig auf beinem Faulbett tatlos herumlungern? Geh in bid. Alter, geh in bid und laß bir bas brünftige, annenaltrige. nie ericblaffte Ringen ber Menichheit. beines verftoßenen Stieffinbes. nach Licht und Bahrheit bas Rot ber Scham ins Geficht treiben! Schan binab! Dort unten auf beiner altgeworbenen Erbe ringt nun bie Serrliche im letten Rampfe, im Tobestampfe; und glaube mir, Bater, fie verröchelt und Millionen Beltmeere voll bitterer, blutiger Tränen find umfonft geweint. wenn bu ihr nicht hilfft! Doch bu wirft ihr helfen! Denn einmal icon warft bu taub für mein Flehn und ließeft es gu. baß ein törichtes Bolt von Bharifaern ben bleichen Zimmermann aus Ragareth, beinen eigenen Cohn! ans Rreug nagelte. 3d aber fag, bich heimlich berfluchenb. nachts auf bem Ölberg. in meinen Tranen fpiegelten fic. wehmütig gitternb. bie taufend Sterne ber fprifden Monbnacht und bie frommen Dichter bes Evangelinms

nannten mich fpater: Maria Maabalena! Mein. Bater, nein! Du barfit es nicht wagen, bu mirft es nicht magen. mir wieber au troten und fo nicht nur meinen Bluch, nein, auch ben ber Menfchheit, einer ganzen Belt, bir aufe Saubt gu laften, falt und gefühllos! Und fo wirf ihn benn bon bir ben bunten. lächerlichen Mlitterfram, mit bem Jahrmarttenarren und Brottorbichurten bid folan behängt: Sei mieber bu und idleubre noch einmal aus ber herrlichen Mulle beiner Allmacht burd beine fiebenmal fiebenzig himmel bein erftes, großes, heiliges Schöpfungswort!"

So sprach die Liebe, die ewige Liebe, die Allerbarmerin, und warf sich nieder in den Staub des himmels vor die Füße ihres großen Baters und das Mitseid, ihre schöne, süße Tochter, faltete flehend ihre zarten, weißen hande und stammelte schluchzend: Erbarmen, Erbarmen!

Da fuhr's wie ein Blit burch bas blutlofe Steinbilb und die frömmelnd gefaltete Riefenfaust, die einst in nebelgrauer Borzeit die Hand des Prometheus gelenkt und aus Ton Wenschen geformt, ballte sich wieder und schlug an die immer noch weltenschwangere Stirn und der alte, zornige Jude wurde weich wie ein Kind!
Denn er fühlte, wie scin Herz, tief in pochender Brust, wieder wonnig zu schlagen anhub und eine wilde, verzehrende Sehnsucht siel ihn an, eine Sehnsucht nach jener alten, schönen Zeit, als er selber noch jung war und die Welt, die träumende Welt, in das bläuliche Dämmerlicht der Urzeit sütz hineindustete, zitternd und tausrisch, wie eine jungerblühte, rote Maienrose!

Und aprnentbrannt riß er bie weihrandbuftenbe Schellentappe, bie ber hirnvernagelte Aberwit ber letten bunflen Jahrhunderte ihm fred übers Ohr geftülpt, aus feinen filberfintenben Loden und warf fie nieber und trat fie mit Gugen! Die blauen Rinberaugen ber angftlich ben Ranm burchflatternben Engel verglaften unb brachen: bie himmlische Barafitengarbe ber Seiligen und Rirchenväter flüchtete watichelnb. laut aufheulend und fich befreuzigenb. bon Bolfe gu Bolfe: ein Suftritt folenberte Betrus. ben feift geworbenen Simmelspfortner. auf bie Erbe binab, ins tote Deer und millionengungig, wonnetriefenb.

von Stern zu Stern, von Welt zu Welt, rollte wieber bas alte, uralte, heilige Evangelium: Gott ist Gott!

Er aber legte lachelnb ber Liebe, ber emigen Liebe. fegnend bie Sand aufs Saubt und aus bem webenben. idmarabertoblten Lügenichutt langft gewogener, wüfter Sabrhunberte, umflattert bon ben letten, phantaftifden Feten feines eingestürzten, driftlichen Thronbimmels. andte fein Bort, rot wie ein Blis: Es werbe Licht! Weinend taufdte tief unten auf Erben beim erften Aufblit bes ewigen Frühlichts bie verföhnte Menfcheit Berg an Berg ben erften beiligen Bruberfuß und lächelnb entrang fich bem bunflen Chaos. bor ihrer eigenen, wonnigen Schonbeit füß erichredt. eine neue Belt. bie Belt ber Berheißung! . . .

D wie bas Herz mir folug!

In wilben, zornburchloberten Rhythmen, traftvoll gegliebert, ftanden fie ba meine feurigen Strophen, glorreich und todverachtend, wie weiland bas Häuflein der dreihundert Sparter in den Schluchten der Thermophlen. Und ich las es noch einmal, was ich niedergeschrieben mit meinem Herzblut!

Und wieder dann dacht ich, lautauf grollend, wie noch immer auf dieser ruhlos wandernden Erde das Elend, unser ältestes Haustier, augenrollend und zähnesletschend, um Baläste und Hütten schleicht, Tag und Nacht!
Und wie die Menschheit, dies arme Findeltind, das die Mutter nicht kennt und den Bater verslucht, trotz Zerduscht und Buddha, Christus und Muhamed, noch so weit vom Ziel, noch so weit, o so weit!

Müffen nicht immer noch taufend Fänfte. harte, ichwielenbebedte Raufte. fich bom Munbe bas Brot abbarben. bas fdmarze Brot. um einem einzigen bummfaulen Tagebich ben gefräßigen Schmerbauch zu maften. "ftanbesaemäß" mit Rrebshirn und Rachtigallaungen? Aminat nicht bas Golb. biefer heralpfefte aller Teufel. bie Schonheit, bie arme, rührenbe Schonheit, noch immer in bas bumbfe. feuchenverpeftete Luftbett ber Gunbe? Ledt nicht bas Bolt, bie gegahmte, ichweifwebelnbe Beitie. noch immer bie bluttriefenbe Sanb ihres gefronten Beinigers? Und muß fich bie Bahrheit, die bleiche Dulberin, nicht immer noch aus bem bolgernen Betftubl ber Rirche querhin über ben pfennigfeilichenben Martt burd Seitengäßchen und Sinterpfortden

nachts in das lampenerhellte Stübchen ber Dichter und Denker flüchten, flüchten vor dem lauernden Schlangenblick ber kahlgeschorenen, glattrasierten Briefter der Liebe?

Und bod! Und bod! Durchblattre bas große, beilige Buch ber Gefchichte, und bu fbeift bir felbit in bein Lugengeficht. wenn bu, Schwächling, bie Laftrung magft: Alles ift eitel! Die Belt brebt fich rudwarts! Bwar bie Brongeschwerter ber Urgeit find nur bie Ahnen ihrer Entel gewefen, ber ichlanken, ftablernen Rlingen ber Meuzeit, benn Ares, ber Rriegsantt. fduttelt fein ichlangenlodiges Saubt heut noch fo wild wie gur Beit bes Somer. Doch wo fverrt noch heut ber affnrifde Moloch ber beibnifden Borgeit feinen feneribeienben Rachen bungrig nach Menschenfleisch auf? Ber fcnurt wohl hent noch ein triefängiges Beib, bloß weil es triefaugig ift, an ben mittelalterlichen Brandpfahl? Und bat nicht erft geftern, brüben über bem arpfien Beltmeer. ber ichwarze Mann bie Rette gerbrochen. bie ibm jahrtaufenbelang um ben Rnochel geflirrt? Und haben ihm feine weißen Brüber nicht treulich geholfen? 3ft es von jenem ausgehöhlten Baumftamm, ber einft vor grauen Sahren langs ber felfigen Rufte Bhoniziens über bas Mittelmeer fdmamm. bis zum Great Gaftern,

bem eisengeschuppten Riesenbelphin, benn nicht mehr als ein Schritt?
Sind die sonnigen, griechischen Märchen des Blinden von Chios etwa göttlicher, als das bunkle, beutsche Musterium vom Doktor Faust?
Und haben die Weisen der neuen Zeit, Keppler und Humboldt, Newton und Darwin, der Welt denn nicht tieser ins Herz geschaut, als der griechische Aristoteles, ober sein Schüler, der römische Plinius? . . .

So faß ich und fann ich. Wilh folna mein Buls. meine Wangen glühten und beiß wie im Fieber boditen und hammerten meine Schläfen. Mein Sirn war ber Atna und feine Gebanten bie Boffopen! Un ben meißen Ralt ber Dede malte noch immer bie grune Lampe freigrund ihr gitternbes Golblicht. und bie alte Schwarzwälber Banbuhr tidte ihr Tiftat, wie vorbem. Draugen in ber buntlen, ftillen Strafe warf ber Regen feine letten, ichweren Eropfen plätichernb aufs Trottoir, um bie ausgebrehten Laternen hatte ber Rebel fich bichter gelagert und burch ben feinen, weißen Schleier glotte bas ftiller gewordne Café mit feinen großen Tenfteraugen phantaftifch herüber. ein Rembrandtiches Sellbuntel.

3d aber achtet' es nicht und fbrang auf vom Schreibtifch und burdmaß, berichrantten Urms, mit arpfen, ichmeren Schritten. baftig bas Bimmer. Der blonbe Robf ber fixtinifden Göttin ichaute aus feinem wurmftichigen Rahmen verwundert auf mich herab und lächelnb fduttelte auf feinem gelblichen Boftament bas Miniaturbilb ber Benus bon Dilo fein icones, gibeberfittetes Saubt. Ach aber ftellte mich fest vor bas madelnbe Bucherbrett bin, lehnte ben Ropf an bas weiße Türgerüft, fühlte, wie mir bas Berg bis hoch an ben Sals foling, und ibrach:

"Richt bleich und neibvoll idjan ich Nachgeborner empor zu euch, ihr unfterblichen Rinber bes Lichts, die ihr ben Staub ber Erbarmlichkeit verächtlich von ben Füßen geschüttelt und auf Alpengipfel entrudt, von Bettern umblitt und umraufdit von ben Flügen ber jungen Abler, aus cuern großen, golbenen Bergen jene erhabenen Werke gefdiöpft, die Millionen und Abermillionen Lachen und Weinen, Lieben und Soffen gelehrt: jene Werte, bie nun - nach Jahrhunberten! in Buder gebrudt und in Leber gebunben von jenen weißen, tannenen Brettern eure großen, golbgebrudten. breimal heiligen Namen mir muftisch ins Berg bliben!

Db ihr im Dammergrau ber Gefdichte, getaucht in bie weichen. bläuliden Schatten bes Simalaba. an ben Ufern bes heiligen Ganges. vebenentziffernb. unter ben Balmen Indiens gewanbelt; ob ihr, bie Bergen von Symnen gefdwellt, auf bie Rachtigallen von Sellas gelaufcht und finnend Beilden gepfludt am 3llyffos; ob ihr, umweht bon bem Obem bes Weltgeifts, brutend burd euer Sirn gewälst: Simmel und Solle, Gein ober Richtfein, Mahom und Fauft am italifden Arno, am englifden Avon, an ber beutiden 31m; ftolg fprech ich's aus: Ich beneib euch nicht!

Raufdt nicht noch immer bas blaue Beltmeer. länberumrollenb und infelgebarenb, feinen alten, beiligen Bfalm? Träumt nicht noch immer ber grune Urwalb, föhnburdharft und fternüberfat. von ben Bunbern bes erften Schöpfungstages? Und folägt benn bas große Berg ber Menfcheit heute nicht feuriger benn je? Ift ber gewaltige Tempelban, gu bem einft ber Schüler bes Wiswamitra und ber Cohn ber Jungfrau Maria ben Grund gelegt. benn fdion vollenbet? Muß fich die Armut, die ehrliche Armut, nicht immer noch buden, wenn ihr ber Sochmut, ber reiche Sochmut,

mit ber Beitsche über ben Rüden knallt? Lechzen nicht um mich tausenb und abertausenb bürstende Seelen hungernder Bölker nach Licht und Freiheit? Und braucht denn die Wahrheit, die ewige Wahrheit, nicht immer noch Zeugen, Zeugen, die gesteinigt bluten und brechenden Herzens noch triumphieren können?

Und fo beb ich benn bier. por euch. ibr unfterblichen. heiligen Märthrer, hoch meine Sand embor und gelobe feierlich: Die Armen gu tröften, bie Schwachen zu ftarfen. bie Gefangenen zu löfen. bie Geichlagenen zu rächen. bie Bahrheit an lieben. bie Liige an baffen und meiner Runft ein Briefter gu fein mein Leben lang und alles bas: Ans gangem Bergen. aus ganger Geele und aus gangem Gemüte!

Und ob sich mein Bfab auch burch Büsten windet und unter bornenumkrochnem Gestein giftige Schlangen nach meiner Ferse züngeln, indes die Bersuchung, die alte, grane Sünderin, mir breifach ins Ohr rannt: "Tor, der du bist! Denk nicht an andre! Denk an bich selber und schlage dich seitwärts! Beffer als nachts auf freiem Felb, fteingebettet und windbebedt, rubt es fich unter bem ichirmenben Dach ber ragenden Burg, ber hallenben Rirche und bes ichimmernben Balafts," mein Beg fei grabaus! Rein Golb foll mich blenben, fein Rreus mich verbummen, fein Somert mid eridreden! Sa! Gin will ich ftehn für Licht und Wahrheit. Recht und Freiheit. opferfreudig und unentwegt. mit Berg und mit Sand, in Wort und in Tat! Und will nur ein mal eine Fiber meines Bergens untren werben, untren fich felbit, bann fei bie Lippe verflucht, bie mich fußt, bas Berg, bas mich lieb hat, breche in Stude, und bie Sand, bie idurfifd ben Schwur gebrochen, rede bereinft fich um Mitternacht and meinem Grab ins Monblicht empor und melbe fo ftumm bem berftorten Wanbrer: Sier ruht ber Berfluchte!"

Bebend
rollten die dumpfen Worte von meinen Lippen,
auf meinen Lidern lag es wie Blei
und ich schleppte mich
schwindelnden Kopfs an den Schreibtisch
und warf mich dort
erschöpft auf den Stuhl.
Da — plöglich — legte sich riesenschwer
auf meine müde, zitternde Schulter
eine große, knochige Faust

und por mir ftanb. bleich und büfter. eine martige, hochgeglieberte Mannsgeftalt und fah mich mit großen, fcmarzen Augen bie abgrundtief unter ber hohen, weißen Stirn wie feurige Rohlen glühten, burdbobrenb an. Bon ben faltigen, malerifden Gemanbern längft bericholiner Jahrhunderte phantaftifch behangen, ichien er mir eins jener bunflen, rätfelhaften Befen, bie, wie bas Bolf fich beimlich ins Ohr raunt, fcon im Urbeginn ber Beiten mit ihrem Schöbfer bermeffen gehabert; die beim fladernben Blutlicht menichlicher Branbfadeln bie Grabkammern ber ägpptifchen Byramiben zaubrifd mit Sieroglubhen bebedt, und bie fluchgebeiticht, überbanernb bie gewaltigen Gefchide aller Bolfer und aller Beiten, noch leben und atmen werben, wenn ber lette Menich. mube bes Ceins und bes golbenen Lichts, fcon jahrhundertelang ins Grab geftiegen und bie bunfle, totenftarre Erbe ihre mufte, ausgebrannte Schlade eistalt burchs Richts malgt. Und ichaubernd fah ich. wie das machsbleiche Antlit bes muftifchen Fremblings, wechfelnden Mienenfpiels, mich grauenvoll anftarrte. bald wie Chriftus, balb wie Mephifto und balb - o Gott! - wie mein eignes Spiegelbilb! Da gerann mir bas Blut in ben Abern zu Eis, an die wilber pochende Stirn tastete meine Hand wie im Fieber und zitternb frug ich: "Bas willst bu?? Wer bist bu??"

"Bas willft bn? Wer bift bu? Binbiges Bupplein!" lachte ber Schredliche. "Aft ba bas Rudlein taum aus bem Gi gefdlüpft und flatidit iden verwegen mit feinen armlichen. icalenumidilpiterten Reberchen. flügelftolg, wie ber alte, braungefprentelte Beih, ber über ihm hoch in blauer Luft bentelüfterne Rreife gieht! Wer bift bu!! Was willft bu!! Tor. ber fo fragt! Beherbergt bein winziges Menfchengehirnchen etwa noch mehr folder ungezogenen, täppifden Schulbubenwite? Schlenbre erft von bir, weit, weit von bir, bein florumflattertes, ichellenumflingeltes, fleinliches Selbst: entgiffre nachts unterm Sternenhimmel bas große Rätfelbuch ber Natur: begreife mit beinem Zwergverftanb, wie die Blume blüht und die Sonne icheint: frage bid felber, woher und wohin; und hat fich bein Burwit. bein fleiner, menfclicher Fürwis, bann noch nicht erfcbpft: bann faffe bir - wenn bu es fannft noch einmal ein Berg. bann tritt noch einmal hier bor mich bin

und frage noch einmal:
Was wilst du? Wer bist du?
Und ich werde dir — wenn du es willst —
bas Urbild der Wahrheit zeigen,
schleierlos, wie ein nacktes Weib,
und auch du wirst dann sein wie der alte Gott,
der einst in sein herrliches Paradies
— dem Teusel zuliebe! —
eigenhändig einen Apselbaum pflanzte,
und wissen, was böse, doch nicht, was gut ist!!

Doch apropos ich werbe pathetisch! Und graue Saare und Gelbichnabelphrafen find immer fomifc! Berflucht! Ich glaube, bein Monolog. ben bu bir erft - bort am Türgerüft! -"Nicht bleich und neibvolls porbeklamierteft, ift foulb an bem Unfinn, ben ich gefdmatt! Doch feten mir uns! Richt wahr, bu erlaubft boch?" Sprad's und ließ fich, ironifc ladelnb. mir gegenüber in ben alten, arofaeblümten Lehnstuhl fallen. ber fich, ber hohen Chre bewußt, bebenklich nach vorn bog und Aniaknad! fagte. legte phlegmatifch ein Bein übers anbre. niefte, rief Brofit. supfte fich etwas am Rragen gurecht und fuhr bann in feiner Rebe fort:

"Mensch und Boet, fieh mal nach, was bie Uhr ift!

Was, eine goldne?
Meine war filbern nur
und blieb mir leider schon treulos stehn,
als Cäsar über den Aubikon ging.
Dreiviertel zwei?
Dann hab ich noch Zeit!
Der nächste Schnellzug nach Buztehnbe
geht ja bekanntlich erst sieden Uhr fünfzig!

Doch wenn ich nicht irre, riecht's bier nach Raffee! Bie mar's benn, mein Freund. wenn bu mir, beinem Gaft, einen Löffel voll anboteft? Seit Muhamehs Sebidra war ich in Dotta nur zweis ober breimal und - länblich, icanblich! feit Gir Francis Drate trint ich nur Schnaps! Ausnahmen mach ich nur mandmal in China, wo ich mich zopfgerecht Manbarin tituliere und Tee wie Baffer faufe. und - laft not leaft, wie wir Englander fagen mein Freundden, bei bir! Und warum benn auch nicht? Bariatio helectat!

Für Buder bant ich! Milch nur ein wenig! So. bas genuat! -

Bariatio belectat! O bu mein Cicero, Göttlichster unter ben Göttlichen! Deine Rase war krumm, aber bas Golb, bas Golb beiner Rebe blitte und floß
— um ein verbrauchtes Bilb gelegentlich wieber aufzuputen von beinen Lippen wie Honigfeim!

Bie? Du lächelft? Burm, ber bu bift! Du fennst ihn ja nur aus ber Unter=Sefunda ber. als bu noch weisheitochfend bie Bante brudteft und icon nach bem erften, weltberühmten: "Quonsque tanbem" trot Gfelsbrüden und Bravaration idmablich fteden bliebit! Ich aber habe mit ihm. einft als mein Bart, mein langer Jubenbart, noch nicht gang fo gran war wie beute. in ben bangenben Garten feines Tusfulums bei einem Senfelfruge aplbnen Falerners Brüberichaft getrunken! Durch bie gitternben Binien brach filbern bas Mondlicht. fern von ben Bergen ber, triefend von Bobllaut. tonte bas Lieb ber romifden Sirten und aus bem bläulichen Dunkel ber Grotten leuchteten weiß und verführerifch bie nadten Glieber gemieteter Romphen. Wir aber ibraden, falernerfelig. über bie platofche Bhilofophie und ichimpften weiblich auf Ratilina, ben Rarbonari! und zwar in ben iconften, Haffifden Formen. gebrauchten nie ut mit bem Inbifativ

und verstummten erst lange nach Mitternacht, wohlig eingewiegt von weißen, schwellenden Frauenarmen!
Ja, Homo Homunculus, bas waren noch Beiten!
Beiten, von benen sich, frei nach Shatespeare, eure tintentrunkene Schulweisheit heut nichts mehr träumen läßt!

Doch Schera beifeite! Richt um ein Stündlein mit bir au verplaubern. maltratier ich bier beinen Lebnftuhl! Dein Schutgeift, ein fleiner, niedlicher Blonbtobf. hat oft meiner Großmutter. ber alten Befate, an buntlen Winterabenben, wenn wir gemutlich ums Sollenfener hodten und Gunber wie Bratapfel ichmorten, lange Gefdicten von bir erzählt: Bie bu icon in ber Biege. als Heiner Schreihals. bich in ben schwierigsten Rhythmen geübt und fpater als fünfzehnjähriger Danbn trampfhaft bobere Tochter befungen und pralineenafdenb huberplatonifch für Buderwaffer und Monbidein geidwarmt. bis bu nun endlich — mit zwanzig Jahren! eine Reimfabrit etabliert und felbstaufrieden mit golbnen Lettern über bie Tür gemalt: Beltverbefferungsoffigin! Ratürlich brüllte bie gange Gefellichaft bann breimal: Surra! ber "Chor ber Berbammten" erging fich johlenb

in ben polizeiwidrigsten Berbalinjurien und Beelzedub gar biß sich vor Lachen in seinen Schwanz! Ich aber dachte an Karl Moor und sprach mit Schiller, deinem Kollegen: Dem Mann kann geholfen werden! Denn seit man auf Erden hier neben die Kirchen, Kasernen und Bellengefängnisse auch Irrenhäuser, Sparkassen und Bolksküchen baut, folg ich der Mode und mache in Mitseid! Und so sich ich denn nun hier in deinem Museo und predige also:

#### Menfd!

Rind biefes "aufgeflärten" Jahrhunberts! Bift bu benn wirklich naiv genug und glaubit, wie ein Rinblein. bie Riten bes Beltbans mit Bereleim verftobfen au fonnen? Gibft bu bid wirklich bem Roblermahn bin und bilbeft bir ein. bein ichäbelgeborener Mifrofosmos würbe ben fabenicheinigen Grofchenfeelen beiner lieben, unfterblichen Mitwürmer auch nur einen Bfifferling wert fein? 3d aber fage bir: Und wenn Campens, ber Bortugiefe. noch einmal lebte und noch einmal feine Lufiaben fange, bie Belt ftieß ihn noch einmal talt ins Spital und noch einmal mußte ber "Stern von Lisboa" auf faulem Stroh elenb berreden. angespien wie ein toller Sunb!!

Glaube mir. Freund! Die Menichheit. biefe fongentrierte Beftic, bie mit ber Beit gelehriger noch als ihr äffifcher Urahn, ber erfte Bavian. Bebter und Kronen abbortieren gelernt, bat immer nur hündisch ihrem Banbiger bie Sanb geledt und fotbeibrist fich behaglich ihrer Berbauung gefreut, inbes bie großen, herrlichen Dulber - ihre Wohltäter! weltverlaffen am Rreug verblutet, ober im Rerter elend veridmachtet! Dent an Chriffus, bent an Rolumbus!

Auch ich war einft jung, auch mir ging ber Robf oft idmarmerifd mit bem Bergen burd; und wenn ich bann fingend und luftberaufcht burch ben Frühlingsgarten ber Schöpfung gewanbelt, bann hab ich befeligt geglaubt wie bu an die golbene Beit und ben ewigen Frieben. an bas verheißene Glborabo! Doch ber Schleier gerriß. und unter bem Lenggrun ber fünbigen Erbe, neben bie Schubbentiere ber Urwelt granenvoll hingelagert. fah ich bie bohnisch grinfenben Schabel ganger Gefdlechter, bie vor mir gelebt und gelitten wie ich, würmerburdifroden! Und über bie Graber mälzte fich müft

burch ben lachenben Sonnenschein ein gräßlicher Peststäul von Not und Sünde, Gold und Blut, schlangenumzischt!
Und die liebliche Freundin meiner Seele, "bie eble Trösterin, Treiberin Hoffnung," weinte sterbend ihre letzten Tränen!

Und fo ftand ich benn nun, ameifelnd, verameifelt. auf biefem wüften. entfeblichen Erummerball, an bem einft ein Gott fieben Tage. fieben lange, verlorene Tage, nublos berumgemurtit. und laufchte begierig ben weifen Spruden ber alten inbifden Evangeliften. Und fie raunten mir au: "Bas lebft bu noch, Tor? Tand bid binab. tief binab in bas felige Urnichts! Millionen Connen finb icon verblutet und aber Millionen noch merben berbluten. und bu? Fliebft ben Tob? Dies elenhe Gein ift bes Geins ja nicht wert! Bas lebft bu noch. Tor? Tand bid binab,

tief hinab
in bas felige Urnichts!"
Ich aber habe, Brometheus zum Trot,
gerungen wie Faust und gelitten wie Siob,
bis ich mich enblich, blutenben Serzens,
in bas eherne Schickfal gefügt.
Doch glaube mir, Freund,
Samlet hat unrecht:
Der Rest ist nicht Schweigen,
ber Rest ist Berachtung!

Und fo wandl' ich benn nun, mie mein Bruber, ber emige Jube, auf biefer "beften aller Belten" ruhlos umher, ein lebenbiger Leichnam. und bente mit Salomo: Alles ift eitel! Nur mandmal noch, mandmal, wenn fich bie Sonne purpurn ins Meer taucht, ober ber Frühling hoch auf bie Berge fteiat. pber .. auf ewig" im erften Ruf zwei Bergen fich finben, amei arme, törichte. wantelmütige Menfchenherzen: Rlingt's burch bie Weihnachtsgloden ber Rinbheit mir fuß wie bie Stimme meiner Mutter. meiner iconen, toten Mutter, und ich bente gurud an bie alte Reit. als ich im Bolf noch bes Menichen Cobn bieß! Damals war ja mein Berg, mein armes Sera. noch fein totes Uhrwert: lieblich grünten bie Taler von Sebron, mir au Wigen raufchte ber Jorban und blutrot blühte bie Rofe von Garon! Ich liebte. liebte und wurde geliebt

und freudig trug ich bie "frohe Botfchaft", bie goldne Legende, unter bie Fischer am See Genezareth.

Doch Teufel! was reb ich! Rickt benn nicht grinfend von meinem Käppi bie fuchsrote Hahnenfeber Mephistos? Und bin ich nicht oft mit Marte Schwertlein schäfernd im Mondschein, hart an ber Stadtmauer, Arm in Arm durchs "Burzgärtlin" gestelzt? Indes mein Blutsfreund, ber junge Magister, unterm blühenden Rosengebüsch seinem blonden, schnippischen "Grasaffen" zärtlich die Cour schnitt? —

Menich! Stier mich nicht an! Glaubit bu, ich fram bier im Fieberwahn tollhausentsbrungene Märchen bir aus? Seh ich benn aus, wie ein Scharlatan? Sieh mich boch recht an! Sat bid nicht ichlieflich alles getäuscht und bin ich nicht bu? Und bennoch verfriecht fich bein furchtfames 3ch fchen in fich felbft? Grant bir por mir? Bapperlavapp! Ich heiße nicht Beinrich! Schlag ein neutraleres Thema bor und ich rebe fo bumm, wie ber ehrlichfte Gvisbub! Mh. voila - bein Manuffript! Mal her bas Gefdreibfel! Bas? Berfe? Schon wieber mal Berfe? Natürlich! Für Profa

balt fich ber anabige Berr ja zu ichabe! Solag ba ber Teufel brein! Gut, bağ mein Comager, ber alte Beltgeift, bich nicht zum Sausarzt bat! Sätteft ihm langft icon mit beinen verfluchten Inrifden Universaltinfturen homoobathifch ben Magen verborben! Renne bie Berfe! Sabe bir oft, wenn bu nachts bei ber Lambe brütend am Teberhalter gefaut. über bie Schulter gefudt. 3mar. Recht muß Recht bleiben: Die allerfabeften, bie ich gelefen, finb's grabe nicht -Elife Bolto gibt foleditre beraus! Bum minbeften icheinen fie fein gifeliert und bunt wie Berlmutter! Und boch! Ben Afiba hat wieber mal recht: Alles icon bagemefen! Du aber buntft bid bas Urgenie felbft, wirfft lufullifc mit neuen Reimen und alten Gebanten wie mit Upfelicalen umber, "bichteft und bentft", fdreibft bann bein Dlachwert in ein fleines, ichwinbfüchtiges Seftlein fauberlich ein und nennst es bombhaft: Bud ber Beit! -Eins gegen Sunbert! 3d wette, auch bu, Freund, bentft nun bereits, materiell wie alle Bocten: Cup, o füß fdmedt ber erfte Ruß. aber noch füßer, weit, weit füßer ichmedt bas erfte, beiBerfehnte

golbig Nimbernbe Sonorar! Soffentlid. Menid, "Rrone ber Schöpfung", hat bir bein Gonner, Ben Dadol. noch nichts brauf gebumbt? Bare boch fcab um fein tofcheres Gelb! Ober baft bu icon - fo unter ber Sanb nach einer Billa bich umgefehn? 3m Winter Berlin, im Frühighr Florens, im Berbft Baris, und im Commer Oftenbe! Fampfes Leben bas! Bpramibal!! Nafanenhaft!!! Huh Larheeren? Gange Biehmagen boll! Nicht wahr, mon der, ich hab es erraten? Richt? Da. benn nicht! Rur nicht bie Miene gefränkter Unfchulb! Bift boch fein Mabel, bas nur gefüßt fein will! Und fagt nicht ein altes Bolfslieb icon: Gin braver Rerl und ein braber Anuff. bie baffen halt immer aufammen? Rtem. wie Dottor Martin faat. fdießen wir enblich ben Bogel ab!

Menidi!

Beitgenosse von Emile Zola! Weltverbesser par excellence! Bist du benn ganz und gar vernagelt und siehst du nicht ein, wie das Publikum, das Massenpublikum beiner Zeit, hundertmal lieber Wiener Schnikel als Berse verdaut? Wer liest benn heut welche? Junge Mädchen am Einsegnungstage,

ober, wenn's hoch fommt, verliebte Brimaner und - was bas ichlimmfte! wer macht benn beut welche? Läßt bid bein fterblicher Galgenhumor nicht fdmählich im Stich. bann muftre bod einmal bas elenbe Phrafenbreichergezücht ber Ratheberpoeten und Conntagsbichter! Alles nur Blauftrumpfe, mannliche Blauftrumpfe! Ach, und fein einziger ehrlicher Rerl. fo ein Rerl. was man Rerl nennt! Sinc illae lacrimae! Du aber ftreichft bir, tief in Gebanten, fcon martialifch ben Schnurrbart in fpe und regierft bie Feber, als war fie ein Burffpeer, und rufft wie Sutten: 3ch hab's gewaat! Lag boch, mein Freundchen; lag boch, wogu benn? Wozn benn bich opfern, opfern für nichts? Macht heut bei Licht besehn keinen Effekt mehr! Die goldne Beit bes beilgen Antonius ift gottlob vorüber! Barft bu noch Aungfer, ich proponierte bir: Geh in ein Kloster! So aber rat ich bir bringenb und ernfthaft: Werbe Brofeffor in Ronigsberg und fchreibe bie Memoiren Obhins! Selbstverftanblich in Stabreimbrofa! Bumb bir bas Schreibrohr bes herrn Mirga bon Schaffh und ichlage bas Tamtam und bredige Weisheit! Rauf bir ein Landgut und handle mit Boffen! Meinethalb auch mit alten Sofen! Und wenn bir bas Gelb fehlt. fauf bir ben Touffaint und überfete englifde Gonvernantenromane!

Tu. was bu willft! Gien bir ins Bafferglas Rognat binein und verfünde befradt "popular" vom Ratheber, wie ber erfte Menfch und ber lette Babu fich fo perteufelt abnlich gefehn! Fafle bas Blaue vom Simmel herunter! Tang auf bem Geil! Schneibe Gefichter! Berbe Schufter! Berbe Beinreifenber! Leg bich auf Flohdreffur und fertige Batente. fertige Röbfe und faliche Waben! Made Reflame, Guano und Raviar! Mach, was bu Luft haft. Mur feine Berfe! Diri, Boetlein! Diri! Diri!"

Alfo sprach er, ber grobe Poltron, ber "Schwager bes Weltgeifts", ber "Enkel ber Hekate", frug noch einmal, ob es schon Zeit sei, und brückte mir bann, au revoir! wie er lächelnb meinte, bie tintenbekleckten Poetensinger so echt beutsch und hausknetsch, baß ich lautauf wie ein wunder, homerischer Selb "Omoiego!" schrie und — erwachte! . . .

Natürlich!!

Bor mir, auf bem wachsüberzogenen Schreibtisch, lagen bie Bücher und Manuftripte wüst burcheinander, bas "Golblicht ber Lampe" war langit erloichen und ftatt bes "braunen Raffeebufts" sog fich ftidig ber Brengelgeruch bes ichwarzverfohlten Dochts burch bas Rimmer. Sonft aber ftanb, lag und bing alles noch an feinem alten, gewohnten Blat. Süben bie gelbfüchtge Benus bon Bibs. brüben ber Raphaelifche Rubferftich. lints ber Bavierforb und rechts bie Baffervfeife! Rur braußen hatte fich unterbes bas Bilb geanbert. Beiß und falt ftabl fich burche Fenfter bas Morgenlicht. lintshin hatte bas Wiener Café ichamhaft feine Spiegelicheiben verhängt und über ben Afphalt malate fich bumpf bas wiebererwachte Geräufch ber Strafe.

War bas biefelbe Welt? Die Welt von gestern? Und follten bie Bilber, bie tollen Bilber ber letzten Nacht, nur Traumbilber gewesen sein, Traumbilber einer "erhitzten Phantasie?"

Doch ftill! es flopft und lächelnd tritt mein Stubennachbar zu mir herein, ber neugebadene Referendar, fagt: "Moi'n!" und läßt sich bann, leger wie immer, in meinen alten, wadligen Lehnstuhl fallen, breht sich zärtlich seinen blonden, wohlgefräuselten Henri Quatre und näselt bann los:

"Soffentlich ftor ich bier nicht? Bollte Gie nur im Borbeigehn fragen: Saben Sie beute pormittag Beit? Sat ba ein ehmaliger Leibfuchs von mir geftern ben Dottor gemacht. utriusque natürlich! Fibele Aneive gewesen, faufibel! Ratürlich etwas fpat nach Saufe geflettert . . . Fampfer Frühichopben bent! Erlanger Bier! Batentes Gefoff! Kommen boch mit? -Richt?! Gi perfault! Na bann fei'n Gie mal -Donnerwetter! Wie fagt man boch fcon? Großtobs! Richtia! Groffoht und bleichröbern mir io Stud gehn, zwanzig Mart! Wiffen boch! Rura vor bem Griten, momentane Berlegenheit. Sanbiduh bezahlt. na. und fo weiter! Rennen ben Rrempel ja! In sirta acht Tagen fdidt mir ber Alte wieber Mons. Bis bahin, ichlage por: Teilen! Ratürlich, nur Bismard sum Arger! Se? Kampfer Bis bas? Nicht mahr, Berr Rollege? Doch apropos, ich fag ba "Rollege"! 3ft bod geftattet? Nicht wahr? Maden bod aud Berie?"

# Panfage intime.

Sternflar über feinem Fil3 wölbte fich ber Winterhimmel und, die Dacher did verschneit, lag bas schlummernbe Berlin.

Leiber war bie Gaslaterne, bie ihr gelblich ins Gesicht schien, nicht mehr hell genug bazu.

Erst als Kichernd sie im Sausssur sich mit seinen Schwefelhölzchen ihren Wachsstod angezündet, sah er, baß sein Schmetterling schon zu unverschämt lädiert war.

Sich nach rudwärts fonzentrieren? Rein, bie Saustur mar ichon gu!

Bech! Bfui Deibel! Und verbriefilich, fritifch jede Stufe prufend, tappte er ihr langfam nach.

Fern vom Hinterhaus her johlte ein verspäteter Geburtstag, und das Fladerlicht des Kerzchens, das sich vor ihm aus dem Dunkeln, wie ein Frelicht abhob, streiste ab und zu ein Porzellauschild.

Baltrufch, las er auf bem einen, Baltrufch, Knopfarbeiter. Enblich!

Gut, daß wenigstens ihr Zimmer, bessen Tür erst frisch geölt schien, einigermaßen wohnlich war. Fenerrot im Ofen glühte grab bas lette Schäuflein Kohlen, und ein fauberes Rouleau fcob fich schneeweiß vor bas Fenster.

An bie grüngestreifte Wand war ein Christusbild genagelt.

In bas aufgebedte Bett, bas bavorstand, dämmerte mattblau eine kleine Ampel, und bas obligate Sofa stand ihm grabe gegenüber.

Auch die Marmortvilette fehlte felbstverständlich nicht.

Zwei bis brei zerbrochne Stühle blätterten baneben zhnisch ihre Memoiren auf.

Freilich, wie biverfe Lieber, Memoiren ohne Worte.

"Run? Was schenkst bu mir benn, Schate?" Und die vollen nacken Arme frech um seinen Hals geringelt, preßte ihn die weiße Bestie fest an ihre bloßen Brüste.

Doch, ba fürzlich erft ber Erfte ihm bas Portemonnaie gefüllt, wurden fie balb hanbelseins.

Während er sich noch bemühte, sich die Stiefel auszuziehn, lachte auch sein Kaufobjett, nacht wie Eva, schon vom Bett her. Fünf Minuten fpater noch, und bas inbistrete Lampchen fladert, leuchtet und verlifcht.

Duntelheit! Bom Ofenrost her, leis hinzitternd über bie Dielen, nur ein magrer, roter Lichtstreif, und ins faltige Roulean malt sich fernher von ber Straße fahl bas Licht ber Gaslaternen .

Dunkelheit! Im Gaufe gingen ichon zum fünftenmal bie Uhren, und bas Zimmer fing sich an leife grau in grau zu malen.

"Bleib boch noch!" "Rein, laß, ich muß gehn!" Und aus ihrem Arm sich windenb, tappte er nach seinen Kleibern und begann sich anzuziehn.

Ihren bleichen, runben Kopf matt auf ihren Arm geftützt, fah sie ihm mechanisch zu.

"Kommst bu wieber?" Gottseibant! Jeht nur noch ben Rock unb — "Kommst bu wieber?" — jeht: "Abien!"

Unten, auf bem Sausflur, tam ihm eine Beitungsfrau entgegen.

Donnerwetter! Schon fo fpät? Und den Kragen seines Mantelshoch bis unters Kinn geknöpft, trat er fröstelnd vor die Tür. Schmutig lag vor ihm bie Strafe, schmutig wie ein altes Schnupftuch, und vom granverhangnen himmel rieselte ein feiner Rebel.

"Brrr!" Und bor fich felbft aus Efel fpie er mitten in bie Goffe.

## Großstadtmorgen.

Die letten Sterne flimmerten noch matt, ein Spat versuchte früh schon seine Rehle, da schritt ich mübe durch die Friedrichstadt, bespritt von ihrem Schmut die in die Seele. Kein Quentchen Etel war in mir erwacht, wenn mich die Dirnen schamlos angelacht, kaum daß ich stumpf davon Notiz genommen, wenn mir ein Trunkner in den Weg gekommen. Und doch, ich spürte dumpf, mir war nichts recht. Selbst die Zigarre schmeckte schlecht.

Salb Zwei. Mechanisch sah ich nach ber Uhr. Un was ich bachte, weiß ber Kudud nur. Bielleicht an meinen Affenpintscher Fips, an ein Bonmot, an einen neuen Schlips, vielleicht an ein zerbolztes Ibeal, vielleicht auch nur ans Caffee National.

Da, pluglich - wie? ich wußt es felber nicht -- fuhr mir burchs Sirn phantaftifch ein Geficht,

ein Traum, ben ich vor Jahren einst geträumt, ein Glück, das zu genießen ich verfäumt. Ich fühlte seinen Atem mich umstreisen, ich konnt es förmlich mit den Händen greisen!

Gin bermehenber Commertag, ich war allein. auf einem grünen Sügel hielt ich im Abenbichein und ftill war mein Serg und frohlich und rubte. Leife unter mir ichnupperte meine Stute. bie Bügel loder, lang und lag. und rubfte bufdelmeife bas Gras. Es ging ihr fast fniehoch und ftanb voller Blumen. Dagwifden roch es nach Aderfrumen. und binten, bie Alugel noch grabe befonnt. mablten brei Mühlen am Sorizont. Drei alte Dinger, fuchsrot befdienen und icon halb vergraben hinter einem Felb Lupinen. Sonft nichts, fo weit ber Blid auch foweifte. als mannshohes Rorn, bas ranidend reifte: bazu brüber ein gang, gang blagblauer Simmel voll Grillengegirp und Lerchengewimmel.

Das war bas Ganze. Doch ich fah bie Farben und hörte ben Wind wehn und roch bie Garben. Ein Sonnenblit, brei helle Sekunden, gekommen, verschwunden!

Die Friedrichstraße. Krumm an feiner Krücke ein Bettler auf der Weidendammer Brücke: "Rauft=Wach8-streich=hölzer . . . Schwedische=Storm= und =Wach8-streich=hölzer . . ."

Mich froftelte!

## Weihnachten.

Und wieder nun läft aus bem Dunkeln bie Beihnacht ihre Sterne funkeln! Die Engel im Simmel hört man sich kuffen und die ganze Welt riecht nach Pfeffernuffen . .

So heimlich war es die letzten Wochen, die Häufer nach Wehl und Honig rochen, die Dächer lagen die verschneit und fern, noch fern schien die schöne Zeit. Wan dachte an sie kaum dann und wann. Wutter teigte die Kuchen an und Bater, dem mehr der Lehnstuhl taugte, saß daneben und las und rauchte. Da plöhlich, eh man sich's versah, mit einmmal war sie wieder da.

Mitten im Zimmer fteht nun ber Baum!

Man reibt sich die Augen und glaubt es kanm ... Die Ketten schaukeln, die Lichter wehn, Herrgott, was gibt's da nicht alles zu sehn! Die kleinen Kügelchen und hier die niedlichen Krönchen aus Golbpapier! Und an all den grünen, glihernden Schnürchen all die unzähligen, kleinen Figürchen: Mohren, Schlittschuhläuser und Schwälbchen, Schornsteinseger und trommelnde Hasen, die Kerle mit roten Rasen, reiche Hunde und arme Schluder und alles, alles aus purem Inder!

Ein alter herr mit weißen Baffden bangt grabe unter einem Affden.

Und hier gar schält sich aus seinem Ei ein Keiner, geflügelter Nadebei. Und oben, oben erst in der Krone! Da hängt eine wirkliche, gelbe Kanone und ein Susarenleutnant mit silbernen Tressen ich glaube wahrhaftig, man kann ihn effen!

In ben offenen Mäulerden ihre Finger, ftehn um ben Tifch bie fleinen Dinger, und um bie Wette mit ben Rergen bubbern bor Freuben ihre Bergen. Ahre großen, blauen Augen leuchten, inbes bie unfern fich leife feuchten. Bir find ja leiber icon langit "erwachfen". uns brebt fich bie Belt um anbre Achsen und awar anmeift um unfer Bureau. Ad. nicht wie früher mehr macht uns froh aus Bintblech eine Gifenbahn. ein fleines Schweinden aus Margiban. Gine Blechtrombete gefiel uns einft febr. ber Reichstag intereffiert uns heut mehr; auch find wir verliebt in bie Regelbetri und frielen natürlich auch Lotterie. Uns qualen taufenb Siebenfachen. Mit einem Wort, um es fura au machen. wir find große, verftanbige, vernünftige Leute!

Rur eben heute nicht, heute, heute!

über uns kommt es wie ein Traum, ift nicht die Welt hent ein einziger Baum, an dem Millionen Kerzen schauteln? Alte Erinnerungen gauteln aus fernen Zeiten an uns vorüber und jede Kagt: hinüber, hinüber! Und ein altes Lied fällt uns wieder ein: D felig, o felig, ein Kind noch zu fein!

#### Winter.

Du lieber Frühling, wohin bift bu gegangen? Roch schlägt mein Herz was beine Bögel sangen. Die ganze Welt war wie ein Blumenstrauß. Längst ist bas auß! Die ganze Welt ist jetzt, o weh, Barfüßle im Schnee! Die schwarzen Bäume stehn und frieren. Im Ofen die Bratäpfel musizieren, bas Dach hängt voll Eis. Und boch! Bald kehrst du wieber, ich weiß, ich weiß!

Balb fehrst bu wieber, v, nur ein Weilchen, und blane Lieber buften die Beilchen!

# Vorfrühling.

Noch stellt ber Walb sich tanb und tot, noch blühen die Brimeln nicht, boch schlägt mein Herz schon so rot, so rot, und meine Seele jauchzt: Licht!

Ja Licht, ja Licht, bis bas Els zerstiebt und die Welt in Blüten versinkt und mein rotrotes Herzblut verliebt, verliebt bie Sonne, die Sonne trinkt!

### Erwartung.

Run muß fich wieber alles wenben, ich fühl's an meines herzens Schlag, und fcbner wirb's an allen Enben und lieblicher mit jebem Tag.

Die Liebe schnürt ihr rotes Mieber, ber Armut schmedt ihr trodnes Brot und füß klingt's nächtlich aus bem Flieber: Im Frühling lächelt selbst ber Tod!

Nun ftimmt fie wieder mir den Pfalter . . .

Nun stimmt sie wieber mir ben Pfalter bie liebervolle Maienzeit und gautelnb schwebt um mich ber Falter, bas Sinnbilb ber Unsterblichkeit.

Drum lebt mir wohl, ihr Pergamente ber winterlichen Hirntortur, mich lock ins Reich ber Elemente bie neuerstandne Lenznatur.

Umfpielt von filberbleichem Lichte, ein Erabfelb nach verlorner Schlacht, ein Totentang ift die Geschichte, ein Totentang um Mitternacht.

Es bleibt ber Ruhm, wie er auch glanze, ein Blendwerf nur, ein eitler Schein; mehr gilt als taufend welfe Kranze mir biefes Lebens golbnes Sein!

### Schenf ein . . .

Schent ein, liebe Sonne, bein Licht, bein Licht, ich will es trinten wie Wein, und wenn mich mein herz bann zu paden triegt, bann werben wir beibe betrunten fein!

Dann breht bie Welt sich rund um uns rum und die Nachtigall fingt wie ein Buch: Wie ist boch der Sanfel so dumm, so dumm, und die Gretel so kug, so klug!

### Frühling.

1.

Die Ammer flotet tief im Grund, ber Frühling blüht mein Serg gefund.

Uber bie Augen halt ich bie Sand, schimmernd liegt vor mir bas Lanb.

Schimmernd wie ein golbener Rauch, über allen Dingen liegt ein Sauch.

So ftill, fo fonnig hangt die Luft, über die ganze Welt weht Beilchenduft.

Uber bie ganze Welt, ungefehn, leife, leife Sonntagsgloden gehn.

Die Ammer flotet tief im Grund, ber Frühling blüht mein Berg gefund.

2.

Auf ber grunen Sallelujawiefe geht es jest zu wie im Barabiefe.

Da blist ber himmel wie blaue Seibe mit Lämmerwollthen weiß wie Kreibe.

Und aus ben Blumen, parbaut in die Burgeln, hunderttaufend fleine Engelchen purgeln.

Die Welt ist groß, was ist babei, Sabermus und Kinbergefchrei.

Schnell bie Batichhand, ichlingt ben Tang, ringelringelrofenfrang!

3.

Und mitten, mitten in all bem Lenze, ba steht meine Liebste und flicht fich Kranze!

Mit blauen Schuhen und roten haden, ein Ding wie aus Marzipan gebaden!

Ihr ichlägt bas herz, wo bleibt ber hans? Blumen, Blumen in feinen Krang!

Blumen, Blumen, fovicl es gibt, für ihn, für ihn, ber mich liebt!

Grillengezirp, Lerchengefinge, fich übertaumelnbe Schmetterlinge!

### En Miniature.

Farbenfunkelnd in ihr Golbhaar hatte ein Libellenweibchen sich verirrt.

Eins — zwei — brei Sekunben ließ es bort zierlich feine Flügelchen vibrieren, flappte sie bann schillernb wieber auf ... unb? Fragt bas Schilfrohr, wo es bann geblieben!

Lächelnb über bas naive Tierchen, bas Frifuren noch für Blumen hielt, band sie jeht ihr kugelrundes Sträußichen regelrecht mit einem Halm zusammen.

Blank aus ihrem kleinen Golbreif blitte in die schwarzen Augen ihr die Sonne, und auf ihrem weißen Nacken ließ blau der Flieder seine Blüten zittern.

So, jett noch bies Bünbelchen Rescha, jett bies Beilchen, jett bies Tausenbschönchen, und — ber alte Gärtnerjatob soll sich wundern! Sich ihr Worgenrödchen sorglich schürzend, daß der Tau nicht seinen Saum zernässe, strick sie sich noch einmal übers Schürzchen, stripte bann die Blumen in den Springquell, den der Löwenkopf ins Beden spie, und die beiden kleinen Aklasschühchen, knalkrot wie zwei Herrgotkskäferchen, trippelten, tripperrapp, um die Bosketks durch das sonnige Kastanienwäldchen auf das alte, graue Schlostor zu.

Doch ber Weg bis bahin ift noch weit.

So weit, bag bas weiße Türmden bort nur erft wie ein Bunkt burch bie Allee blitt!

Und sie spitt ihr tirschrotrundes Mäulchen, breht bem Faun, ber marmorn sie burchs Buschwert tollegialisch wie ein Nymphlein angrinst, resolut ein aufgewipptes Räschen, lacht laut auf und fängt ein altes Liedchen, bas vielleicht mal ihrer Umme einsiel, als ber Wondschein sie nicht schlafen ließ, und bas heut ihr wieder wie ein Schwälblein nedisch burch ben kleinen, frausen Sinn schießt, leise vor sich hinzusummen an:

"Ad, wenn ich es boch nur wußte, wußte, wie ein Liebster feine Liebste fußte!

Wölflein, bas bort um bas Tännlein flattert, Böglein, bas bort um bas Nestlein girrt, und bu, Bäumlein, bas so weiß bort blüht, sagt mir boch, wo schlägt bas Herz bes Frühlings?

Flötet es bie Nachtigall ins Monblicht, wiegt's ber Apfelbaum in feinen Blüten, ober jauchst's mir in ber eignen Bruft?

Ad, wenn ich es boch nur wußte, wußte, wie ein Liebster seine . . . ", boch bas Lieblein blieb erschredt in ihrem Salslein steden!

Lachend bog er eben um bie Linbe, bie so schredlich indistret und breit ist, nahm sie fest in seine beiben Arme, baß bie Blumen kichernb aus bem Körbchen und bas Körbchen in bie Blumen fiel, und — sie wußten, wo bes Frühlings here schlägt!

### Phantafus.

1.

Ihr Dach stieß fast bis an die Sterne, vom Hof her stampste die Fabrit, es war die richtige Mietskaferne mit Flur- und Leiermannsmusit! Im Reller nistete die Natte, parterre gab's Branntwein, Grog und Bier, und bis ins fünste Stockwerf hatte das Borstadtelend sein Quartier.

Dort faß er nachts vor seinem Lichte — bud nieber, nieber, wilder Hohn! — und sieberte und schrieb Gebichte, ein Träumer, ein verlorner Sohn! Sein Stübchen konnte grade fassen ein Tischen und ein schmales Bett; er war so arm und so verlassen, wie jener Gott aus Nazareth!

Doch pfiff auch breist die feile Dirne, bie Welt, ihn aus: Er ist verrückt! ihm hatte leuchtend auf die Stirne ber Genius seinen Ruß gedrückt. Und wenn vom holden Wahnsinn trunken er zitternd Bers an Bers gereiht, bann schien auf ewig ihm versunken bie Welt und ihre Nüchternheit.

In Feten hing ihm feine Blufe, fein Nachbar lieh ihm trodnes Brot, er aber stammelte: O Muse! und wußte nichts von seiner Not. Er saß nur still vor seinem Lichte, allnächtlich, wenn der Tag entslohn, und siederte und schrieb Gedichte, ein Träumer, ein verlorner Sohn!

2.

Durch eine unverbiente Gnabe bie Sinne wunderbar erhellt, fo wandl' ich finnend diese Pfade, mein Neich ist nicht von dieser Welt. Lein Erbenweib, vor dem ich kniete, nein, schöner ist mein Herz entbrannt: Mich liebt die Göttin Aphrodite, die Königin von Griechenland!

Die goldne Traumwelt ber Hellenen, in mir ward sie zur Melodie; bie ewige Schönheit ist mein Sehnen, mein Flügelroß die Phantasie. Rein Sänger brum, vor bem ich kniete, mein Lieb, es blitt wie ein Demant: Mich liebt die Göttin Aphrodite, bie Königin von Griechenland!

Seit unvorbenklichen Übenen war sie's schon, die das Zepter schwang, und dienstdar sind ihr die Nationen vom Aufgang bis zum Niedergang. Kein König drum, vor dem ich kniete, denn purpurn wallt auch mein Gewand: Mich liebt die Göttin Aphrodite, die Königin von Griechenland!

Der Inber nennt die Gottheit Brahma, boch ach, schon anders der Bubbhist; ich bin mein eigner Dalai Lama, ich bin mein eigner Jesus Christ! Rein Tempel drum, in dem ich kniete, die ganze Welt ist mir ein Tand: Wich liebt die Göttin Aphrodite, die Königin von Griechenland!

3.

Die Nacht verrinnt, ber Morgen bämmert, vom Hof her poltert die Fabrik und walkt und stampft und pocht und hämmert, ein hirnzermarterndes Gequiek!
Die Nacht verrinnt, der Traumgott ruht nun, die Belt geht wieder ihren Lauf, zum himmel sprift der Tag sein Blut nun, die Nacht verrinnt und seufzend tut nun das Elend seine Augen auf!

Die Schläfen zittern mir und zuden, bent ich, o Bolt, an beine Not, wie bu bich winden mußt und buden, bich buden um ein Stüdchen Brot! Du wälzt vertiert bich in der Gosse und baust dir selbst dein Blutgerüft, indes in goldener Karosse, vor seinem sandsteingelben Schlosse der Dandy seine Dirne füßt!

Die Ritter von ber engen Taille, bas sind die schlimmsten aus dem Korps, sie schimpsen hündisch dich Kanaille! und haun dich schamlos übers Ohr. Was kümmert sie's, wenn Millionen verrect sind hinterm Hungerzaun? Noch gibt's ja lachende Dublonen, Kafernen, Kirchen und Kanonen und — töstlich mundet ein Kapaun!

O fprich, wie lang noch foll es bauern, bas alte Reich ber Barbarei? Noch stützen taufend buntle Mauern bie feste Burg der Tyrannei. Doch ach, bein Herz warb zur Ruine, bu lächelft nur und nicht bazu! Denn auch ber Menfch wird zur Maschine, wenn er mit hungerbleicher Miene bas alte Tretrab schwingt, wie bu!

### 4.

An seiner Kettenkugel schleppe, wen nie sein Sklaventum verdroß, doch mich trägt wichernd durch die Steppe Arabiens weißgestirntes Noß. Ein grüner Turban schmüdt das Haut mir, von Seide knittert mein Gewand, und jeder Muselmensch hier glaubt mir, ich wär der Fürst von Samarkand!

Das Land, das ewig norddurchwehte, ich sprach mich großend von ihm los, ein Berser bin ich nun und bete Allah il Allah, Gott ist groß. Ein grüner Turban schmüdt das Haupt mir, von Seide knittert mein Gewand, und jeder Muselmensch hier glaubt mir, ich wär der Fürst von Samarkand!

Im Schatten einer Tamariste winkt gastlich mir ein weißes Zelt und der Schafte Daaliste, die allerschönste von der Welt. Ein grüner Turban schmuckt das Haupt mir, von Seide knittert mein Gewand, und jeder Muselmensch hier glaubt mir, ich wär der Kürst von Samarkand!

Beim Nettar ber verbotnen Rebe fällt mir wohl manch ein Stolion ein, boch ba ich Lieber eben lebe, laß ich sie ungefungen sein. Ein grüner Turban schmückt bas Haupt mir, von Seibe knittert mein Gewand, und jeber Muselmensch hier glaubt mir, ich wär ber Fürst von Samarkand!

5.

Und wieber hat bas Rad ber Stunde sich zwölfmal um sich felbst gebreht, und wieber fühlst du beine Wunde und ächzt und stöhnst wie Philostet! Denn bir, auch bir rollt's burch bie Abern und burchs Gehirn wie heises Blei; gigantisch türmst du beine Quabern, mit Gott im himmel willst du habern und beine Seele ringt im Schrei!

Dein Herz steht wie die Welt in Blüte, gehüllt in silbergrauen Dunst, und mächtig fühlst du's im Gemüte: Du bist ein Briester beiner Kunst! Des Lebens goldne Kronen winken, die Rosen stehen weiß und rot; du fühlst sie dusten, siehst sie blinken, doch schen mußt du vorüberhinken, benn ach, dir sehlt bein täglich Brot!

Beneibenswert in Forft und Fluren bas Schwein um feine Gichelmaft!

Die ärmste aller Kreaturen ist boch ein bichtenber Phantast!
Der Bettler bort an seiner Krüde, er ist nicht halb so arm wie bu . . .
Dir brach bein himmel wüst in Stüde, er aber träumt von seinem Glüde — v Gott, nur zu, nur immer zu!

Du Licht, bas mir ins hirn gelobert, wozu bie alte Litanei?
Ift boch fo viel hier schon vermobert, o, wärst auch bu, auch bu vorbei!
Dann wär ber alte, blinde Lärmer ein bunkelbraunes Klümpchen Lehm; bann wär bie Welt um einen Schwärmer, um einen hirnverrückten ärmer und rollte weiter, wie vorbem!

6.

Ein Königreich für eine Leier! Zwar eine Krone trug ich nic, boch ihren bunten Majaschleier wand mir ums Haupt die Boesie. Die dunkle Nacht, die mich geboren, hat sie als Sternbild füß erhellt; sie sprach: Sei du der Tor der Toren, benn de in Herz ist das Herz der Welt!

Wer träumt so straftos unter Balmen, wie wir, mein Liebling, ich und bu? Der Urwalb rauscht mir seine Psalmen, bas Weltmeer seine Humnen zu. Ich höre nachts, wenn fern im Fernen ein Schafal in bas Monblicht bellt, und fpiele Fangball mit den Sternen, denn mein Herz ift das Herz der Welt!

Als Tob mit Stundenglas und Sippe schlich ich um manchen morschen Turm, ber Aar gehört in meine Sippe und Bruder nenn ich jeden Wurm! Selbst jene Sonne, die seit Newton sich rhythmisch um sich selber schnellt, mit meinem Hirn muß sie verbluten, denn mein Herz ist das Herz der Welt!

Bon Kapland, Mexiko bis Medien, gefunden ist der Weisheit Stein!
Bon allen Bergen will ich's predgen, in alle Herzen will ich's schrein!
Und ist das All auch nur ein Plunder, der lachend einst in nichts zerfällt:
Ich bin das Wunder aller Wunder, denn mein Herz ist das Herz der Welt!

7.

Die Racht liegt in den letzten Zügen, der Regen tropft, der Rebel spinnt . . . o, daß die Märchen immer lügen, die Märchen, die die Zugend sinnt! Wie lieblich hat sich einst getrunken der Hoffnung goldner Feuerwein! Und jetzt? Erbarmungslos versunken in dieses Elend der Spelunken — o Sonnenschein! o Sonnenschein!

Nur einmal, einmal noch im Traume laßt mich hinaus, o Gott, hinaus!
Denn füß rauscht's nachts im Lindenbaume vor meines Baters Försterhaus.
Der Mond lugt golden um den Giebel, der Bater träumt von Mars-la-Tour, lieb Mütterchen studiert die Bibel, ihr Nestling koloriert die Fibel und leise, leise tidt die Uhr!

O goldne Lenznacht ber Jasminen, o wär ich niemals dir entrückt!
Das ewige Rädern der Maschinen hat mir das hirn zerpflückt, zerstückt!
Einst schlich ich aus dem Haus der Bäter nachts in die Welt mich wie ein Dieb, und heut — drei kurze Jährchen später! — wie ein geschlagner Missetäter, schluchz ich: Bergib, o Gott, vergib!

Bozu bein armes hirn zerwühlen? Du grübelst und die Beltlust lacht! Denn von Gebanken, von Gefühlen, hat noch kein Mensch sich satt gemacht! Ja, recht hat, von füße Mutter, bein Spruch, vor bem's mir stets gegranst: Bas soll uns Shakespeare, Kant und Luther? Dem Glend dünkt ein Stücken Butter erhabner als der ganze Faust!

8.

D, lagt mir meine himmelsleiter! Und fragt mich nicht: Bober — wohin? Rur weiter, weiter, immer weiter . . . . 3hr wißt ja boch nicht, wer ich bin! Ich bin ein Abler und ich fliege, bie Ewigkeit ift mein Gewand, bas Herz ber Welt ift meine Wiege, bie Menscheit ift mein Batersand!

Noch grub kein leuchtenber Gebanke sich tief in eines Denkers Stirn, ber nicht schon, stolz auf seine Schranke, gelobert hier burch bies Gehirn! Ich bin ein Abler und ich fliege, bie Ewigkeit ist mein Gewand, bas Herz ber Welt ist meine Wiege, bie Menscheit ist mein Baterland!

Die Länder mein und mein die Meere, so weit die Sonne sie bescheint, und ich bin's, dem die Bajadere im Tanz noch blutige Tränen weint. Ich bin ein Abler und ich fliege, die Ewigkeit ist mein Eewand, das Herz der Welt ist meine Wiege, die Menscheit ist mein Baterland!

Wohl fraß die Zeit mit ihren Zähnen schon manchen goldnen Seilgenschein, ich aber schüttle meine Mähnen und war und bin und werde sein. Ich bin ein Abler und ich fliege, die Ewigkeit ist mein Gewand, das Serz der Welt ist meine Wiege, die Menscheit ist mein Baterland!

9.

Der Mond blitt durch die Fensterscherben, ums dunkle Dachwerk pfeist der Wind, und Nachdars Lieschen liegt im Sterben und ihre Mutter weint sich blind. Das Haar gebleicht von tausend Sorgen, im bünnen Kleidchen von Kattun, erwartet sehnlich sie den Morgen, der Apotheker will nicht borgen, der Doktor hat "zu viel zu tun"!

Der Märznacht goldne Sterne scheinen, ihr Himmel beckt uns alle zu: Hör auf, du Mütterchen, mit Weinen, bein Kind ist besser bran, als du! Es braucht nicht nähend mehr zu sputen sich spät bis in die Nacht hinein, und wenn die Lüste sie umfluten und rot die Rosen wieder bluten, spielt um sein Grad der Sonnenschein!

Die Not im löchrigen Gewande zertritt die Berle der Moral; das Los der Armut ist die Schande, das Los der Schande das Spital! Ja, jede Großstadt ist ein Zwinger, der rot von Blut und Tränen dampst; drum hittet euch, ihr armen Dinger, denn diese Welt hat schmutige Finger weh, wem sie sie ins Herzsseich krampst!

Da horch! ein langgezognes Stöhnen und jett ein wilber, geller Schrei! Was tut's? Man muß sich bran gewöhnen! Hier hieß es wieber mal: Borbei! Schon übermorgen farrt ber Rader bas arme Mäbel vor bie Stabt, und niemand kennt ben Totenader, barauf beim öben Sterngeflader ein Herz sein Glüd gefunden hat!

### 10.

Ich schwamm auf purpurner Galeere burchs bunkelblaue Griechenmeer, ba auf ber Infel ber Chthere traf ich ben Inden Ahasver. Und weiter fuhren die Gefährten, er aber ward mein Weggenoß und sprach: Nun zeig ich dir die Gärten, bie Gärten bes Okeanos!

Die Welt, ich habe sie burchmessen, boch farblos schien mir Luft und Land; nur ein Bilb hab ich nie vergessen, nur ein sist wert, daß es entstand: Das ist die Zukunft der Verklärten, das ist des Meergotts grünes Schloß, das sind die wunderbaren Gärten, die Gärten des Okeanos!

Ich weiß, bu bist ein beutscher Dichter, und ewig ruhlos bist bu auch, wir sind zwei ähnliche Gesichter und um uns weht der gleiche Hauch. Doch komm, der Kummer, ben wir nährten, wankt wie ein tönerner Koloß, wenn wir uns tummeln durch die Gärten, die Gärten des Okeanos!

Er sprach's, wir taten's und die Jahre sie rollten tönend brüber her, boch immer ist mir's noch, ich fahre durchs bunkelblaue Griechenmeer. D, daß die Götter mir gewährten, bereinst, wenn sich mein Leben schloß, ein selig Ende in den Gärten, ben Gärten des Okeanus!

### 11.

Nun hat ber Worgen seine Tore phantastisch wieber aufgetan, und seine goldne Trikolore weht hoch aus jedem Wolkenkahn. Nur hier in diesen dumpfen Wauern zum Fluch wird er dem Broletar, in allen Eden seh ich lauern, in allen Winkeln seh ich kauern, Dämonen, die die Nacht gebar!

Mein lettes Licht ist längst erloschen und fahl durchs Fenster lugt die Not, benn dies hier ist der lette Eroschen und dies das lette Stüdchen Brot! Berlacht, verludert und verloren, das alte: Weder Clück noch Stern! Fürwahr, ich bin der Tor der Toren! O Mutter, wär ich nie geboren!

Auf wilber, meerverschlagner Planke, ein Schiffer bin ich, ber versinkt; mein letzter Stern ist ein Gebanke, ber leuchtend mir vom himmel blinkt. Ein fernes Eiland seh ich ragen, boch wirft die Flut mich stets zurück; v, will's denn immer noch nicht tagen? Noch gilt's zu wetten und zu wagen, benn jenes Eiland wiegt mein Glück!

Schon tut mir, wie wenn Gloden klingen, bie Zukunft ihre Wunder kund — ein Stammeln nur ist jeht mein Singen, ein Stammeln wie aus Kindermund! Du Schöpfer aller Harmonien, o, gib mir Luft, o gib mir Licht! Im Staube sieh mich vor dir knien, benn eine Welt von Melodien geht unter, wenn dies Herz zerbricht!

#### 12.

Schlag zu, mein Serz, die Floden treiben nicht wie im Winter mehr ums Dach! Der Frühling pocht an meine Scheiben und taufend Wunder werden wach! Das Licht führt seine goldnen Funken tagtäglich wieder nun ins Feld, und mir im Herzen jubelt's trunken: O Gott, wie schön ist beine Welt!

Wie lieblich nur burchs offne Fenster ber Maiwind mir die Schläsen fühlt! Lebt wohl, ihr grübelnden Gespenster, die winterlang mein Hirn durchwühlt! Als wär ich gestern erst genesen, das Herz ist mir so füß erhellt — so wohl ist mir noch nie gewesen: D Gott, wie schön ist beine Welt!

Hervor, hervor aus beiner Hülle, bu liebes Bilbchen meiner Fee!
D, biefer Loden golbne Fülle!
D, biefes Bufens weißer Schnee!
Und wölbt sich über beiner Krone auch purpurrot ein Throngezelt, bein Herz schlägt doch dem Liedersohne — 6 Gott, wie schningt beine Welt!

Doch ftill, mein Gerz, was soll bein Bochen? D Tod, bu kommst zur rechten Zeit!
Das Schwert ber Trübsal liegt zerbrochen . . .
Sei mir gegrüßt, o Ewigkeit!
Beim Frühling hab ich tausendkehlig ein Lerchengrablied mir bestellt:
So sterb ich jubelnd, sterb ich selig —
o Gott, wie schön war beine Welt!

### 13.

Und als ber Morgen um die Dächer sein silbergraues Zwielicht spann, ba war der arme, bleiche Schächer ein stummer und ein stiller Mann. In seines Mantels grauen Falten, so lag er da, kalt und entstellt — fürwahr, er hatte recht behalten, sein Reich war nicht von dieser Welt!

Ein goldnes Sonnenstäubden tippte ihm auf die Stirn von ungefähr und feine lieben Manustripte verfolog ber Armentommiffar.

Sein Freund, ber Doktor, aber zierte brutal sich burch bas Kämmerlein und schneuzte sich und konstatierte verhungert! auf bem Totenschein.

Drei Frühlingstage später karrten ihn Armenklepper vor das Tor!
Ich sah's noch, wie sie ihn verscharrten — die Sonne lachte, doch mich fror!
Wich fror, und meine Hände suchten umsonst zu würgen meinen Schmerz und meine bleichen Lippen fluchten . . . o Gott, mein Herz, mein armes Herz!

So ftanb ich und vermalebeite bie Welt bis in ihr Nichts hinab; ber goldne Frühling aber schneite ihm lächelnd Rosen übers Grab. Schon nahten unsichtbaren Zuges bie großen Geister alter Zeit, und brüber schwebte leisen Fluges ber Genius ber Unsterblichkeit!

### Diefes Buch.

Oft habe ich über ben Blättern hier burchbrütet manche Racht und oft auch, ganz allein mit mir, lautauf geweint und gelacht!

Auch wob ich manchen berben Fluch recht kernverliebt hinein es foll ja kein Erbanungsbuch für christliche Jungfern sein! Es ift ein Buch, bas Leben und Tob tief in sein Sphingherz schließt; es ist ein Buch, bas zukunftsrot ber Welt bie Leviten liest!

So schüttle benn, schüttle bein blankes Erz, wo immer nur, unterjocht, ein Herz, ein rotes Männerherz, wild an die Rippen pocht!

### Bum Ausgang.

Ein Stud von meinem Selbst ist bieses Buch und rot von meinem Herzblut jedes Lieb; mit ihm stell ich mich kühn in Reih und Glieb ber Dichtkunst Segen warb in mir zum Fluch!

Doch fei's, ich trag's. Nicht wär ich ein Boet, wollt ich mich anders geben, als ich bin; auch liegt ein Wort, ein altes, mir im Sinn: Oft hilft ein Fluch uns mehr als ein Gebet!

Und wahrlich, diese Zeit gleicht jener nicht, die uns das Altertum als goldne pries, benn jeder Lüge lacht ein Paradies und jeder Wahrheit broht ein Hochgericht!

Schon füßt bie Welt ein bleiches Abenbrot, bie alte Griechensonne bes Somer hat sich ertrankt ins teifundunkle Meer, und seine Sense scharft ber schwarze Tob.

Kein Stern, ber farbig burch bie Wolfen bricht, tein Traum, ber fühlend um die Schläfen weht, tein Lieb, bas Bunber tut wie ein Gebet, tein Gerz, bas heimlich mit sich felber fpricht!

Doch tappt sich hüstelnb burch bie bunkle Racht ein bofes Ding und pocht an beine Tür und zischt wie eine Biper: "Komm herfür, ich bin bas Herz, womit bie Sünde lacht!

Ich weiß, auch bu bist nur ein Kind ber Zeit, bas mit der Welt und mit sich selber grout; ich aber wate bis ans Anie in Golb und höre, wie bein Herz nach Wollust schreit.

Komm mit, in meinem Lusthaus wohnt das Glüd: Du trittst hinein, und singend drehn um dich vielhundert weiße Dirnenleiber sich und schlank wirst sie mein Spiegel dir zurück.

In buntler Rifche füßt es sich so schön! Und folgst bu, suger Junge, mir, bann klingt, wenn einst bein Herzschlag mube wird und hinkt, bein Tobesröcheln noch wie Lustgestöhn!"

So bläft es frech bir nachts burchs Schlüffelloch, ber Regen rinnt, ums Dachwert heult ber Sturm, bir aber war's, als ob ein feifter Wurm bir tobkalt übers warme Herz hin troch.

Und zornig fpringft bu auf und ichlägft bir Licht und prallft zurud, geetelt und entfett, benn vor bir fteht, triefäugig und zerfett, ein altes Weib und grinft bir ins Gesicht. Dann schreift bu auf, benn bumpf haft bu gefühlt, wie bir ein Etwas talt die Rehle prest: "Heb bich hinweg von mir, bu bist die Best! Du bist die Best, die sich in Leichen wühlt!"

Sie aber höhnt: "Barbon, Herr Optimist! Das ist die Frau von meinem Schwiegersohn! Nein, ich bin mehr, ich bin die Korruption! Die Korruption, die dich lebendig frist!

Bas hat man boch nicht alles schon verbaut! Recht! Wahrheit! Ehre! Freiheit und so fort! Doch ift gefetlich mein Metier, ber Morb, benn jeber König nennt mich ssüße Braut!!

Doch bist du klug, bann geize nach Applaus und gib's nicht weiter, was ich dir entbeckt, sonst wirst du sans façon ins Loch gesteckt und beine liebe Mitwelt lacht dich aus.

Im harenen Gewand feh ich bich ftehn, bein Wappen ist ein weißes Totenbein bu Tor, willst bu benn ein zig Büßer sein, indes bie andern sich im Taumel brehn?

Berbrich ben Fetisch, ben bu felbst geschnitt! Die Welt ist eine große Illusion, brum kusse lachend bich auf ihren Thron, auf bem bas Glück, bie goldne Mete, sitt!

Das bunte Traumbild beiner Phantasie, ich will ihm Fleisch und Blut und Leben leihn, nur stammle einmal: Mutter, ich bin bein! und wirf bich betend vor mir auf bein Knie!"

So walst von beiner Brust sie Stein um Stein, sie schnitzt sich Pfeile und sie weiß, sie trifft, und immer tiefer tropft sie bir ihr Gift burchs offne Ohr ins offne Herz hinein.

Du aber stehst und brütest vor bich hin und fühlst, wie dir das Blut zu Eis gefriert, und ehe noch ber Sahn fraht, triumphiert bie breimal zischelnde Bersucherin.

Bergessen haft bu nun ben alten Schwur, ben beine Jugend einst zum himmel tat, burch beine Abern wühlt ber Selbstverrat und bir im herzen thront bie Unnatur.

Tot ift es, tot! Dein Bauch ift bein Ibol und bein Gewissen wie bein Golbgelb rund, bu liegst im Staub und webelft wie ein hund und Lüge, Lüge lacht bein Weltspmbol.

Du streichst bein Kinn und zupfst an beinem Bart und siehst im Spiegel lächelnd bein Gesicht und räusperst bich und merkst es selber nicht, baß jeder Zoll an dir zum Schurken ward.

Du bift ein Schuft, ben nicht sein Handwerk reut, ein Schuft, ber's "gut" meint mit ber "bösen" Welt, ein Schuft, ber sich für furchtbar ehrlich hält, und so wie du, sind's Millionen heut!

Ihr lebt ja alle, alle nur vom Schein und heult und winfelt: Recht hat nur die Macht! Und euch foll dieses Buch ein Anker sein, ein Hoffnungsanker, der den Sturm verlacht?! Ich Tor! bağ ich, gerührt vom Schrei ber Not, mein warmes Herzblut in mein Lieb verspritt! Dağ ich nicht bonnerte, bağ ich geblitt! Dağ ich ench Kampf bot, Kampf bis in ben Tob!

Run wird dies Buch, verläftert und verkannt, von Herz zu Herz um Liebe betteln gehn, vor vielen Türen wird es trauernd stehn, nur hier und da brückt's eine Freundeshand.

Und boch, was fast' ich ba? Ihr habt ja recht! Es ist zu wenig Alamobetost, es ist kein nachgemachter Talmimost, und seine Tränen sind mitunter echt!

Ich weiß, daß heut Begeistrung schnell verbampft, vielleicht ist's schon mit diesem Ding vorbei, ift's boch tein alter Mythologenbrei, fzenifiziert und in Musik gestampft!

Und bod: Wenn biefe Blätter auch verwehn, bie Frühlingstattraft, bie sie werben ließ, bie Gottibee, bie sie erstarten hieß, sie kann und barf und wird nicht untergehn!

Schon wirft fie lenchtend burch ben Zeitengraus fern in die Zukunft ihren Feuerschein ihr will ich jubelnd mich zum Priester weihn, ihr gieß ich trunken bieses Opfer aus!

### Die Kritif als Epilog.

Dies schrieb ein Antihofpoct, halb Rakerlake, halb Brophet. Er sang zu wenig mir piano und roch verteufelt nach Gnano. 3war mancher wird ihm Beifall hageln, boch barf's mir nicht bas hirn vernageln, benn seht, sein ganzer Singsang hinkte: Er appellierte an die hählichen Instinkte!

### Inhalt.

|     |               |        |     |    |   |   |   |   |   | Scile |
|-----|---------------|--------|-----|----|---|---|---|---|---|-------|
|     | Wibmungsepi   | iftel  | •   |    | • | • |   | • |   | 7     |
|     | Bum Gingan    | g      |     |    |   |   |   |   |   | 19    |
|     | Initiale      |        |     |    | • |   | • |   |   | 27    |
|     | Ballabe       |        |     |    |   |   |   |   |   | 27    |
|     | Stofigebet .  |        |     |    |   |   |   |   | • | 28    |
|     | So ift's!     |        |     |    |   |   |   |   |   | 29    |
|     | Die letten 3  | ehn    | •   |    |   |   |   |   | • | 31    |
|     | Donner unb    | Doric  | t!  |    |   |   |   |   |   | 31    |
|     | An bie Ronb   | entior | ell | en |   |   |   |   |   | 32    |
| 2.5 | Brogramm :    |        |     |    |   |   |   |   |   | 33    |
|     | Frühling      |        |     |    |   |   |   |   |   | 33    |
|     | Die beutiden  |        |     |    |   |   |   |   |   | 39    |
|     | Gur fleine Ri |        |     |    |   |   |   |   |   | 43    |
| 4   | Ein Bilb .    |        |     |    |   |   |   |   |   | 43    |
| 4   | Gin anbres .  |        |     |    |   |   |   |   |   | 44    |
|     | Chorus ber    |        |     |    |   |   |   |   |   | 45    |
|     | Stoffeufger . |        |     |    |   |   |   |   |   | 46    |
|     | Die bentiche  | Dicht  | tun | fŧ |   |   |   |   |   | 46    |
|     | Un meine &    | reund  | e   | •  |   |   |   |   |   | 47    |
|     | F. v. B       |        |     |    |   |   |   |   |   | 47    |
|     | Das tommt     |        |     |    |   |   |   |   |   | 49    |
|     | An Albert Et  | räger  |     |    |   |   |   |   |   | 49    |
|     |               | enlau  |     |    |   |   |   |   |   | 50    |
|     | Collega Colle |        |     |    |   |   |   |   |   | 50    |
|     | An Mar Rr     | -      |     |    |   |   |   |   |   | 50    |

|                   |      |            |       |     |     |    |   |     |   | Seite     |
|-------------------|------|------------|-------|-----|-----|----|---|-----|---|-----------|
| Ginem "Tonbicht   | er"  |            |       |     |     | •  | • |     |   | 50        |
| Richard Wagner    | als  | "D         | ichte | r"  |     |    |   |     |   | 51        |
| An Friedrich Ri   | iđe  | rt         |       |     |     |    | ٠ |     |   | 51        |
| An benfelben .    |      |            |       |     |     |    |   |     |   | 52        |
| An Abolf Friebri  | ď)   | Gra        | f bo  | n   | Edj | ađ |   |     |   | 52        |
| An Gottfried Re   | ller |            |       |     |     |    |   |     |   | 53        |
| Sans Sopfen .     |      |            |       |     |     |    |   |     |   | 53        |
| Emanuel Geibel    |      |            |       |     |     |    |   |     |   | 53        |
| Wie es fam .      |      |            |       |     |     |    |   |     |   | <b>59</b> |
| An Jojeph Biftor  | bo   | n S        | djef  | fel |     |    |   |     |   | 61        |
| Felig Dahn .      |      |            |       |     |     |    |   |     |   | 61        |
| An Rubolf Baum    | bac  | <b>h</b> . |       |     |     |    |   |     |   | 62        |
| An die Wölfflinge | e.   |            |       |     |     |    |   |     |   | 62        |
| Anathema fit! .   |      |            |       |     |     |    |   |     |   | 63        |
| Stoffeufger .     |      |            |       |     |     |    |   |     |   | 64        |
| Unfer Wortfchat   |      |            |       |     |     |    |   |     |   | 65        |
| Suum cuique .     |      |            |       |     |     |    |   |     |   | 65        |
| Berfchiedenen Rol |      |            |       |     |     |    |   |     |   | 66        |
| Pro bomo          |      |            |       |     |     |    |   |     |   | 66        |
| Dito              |      |            |       |     |     |    |   |     |   | 67        |
| Selbstporträt .   |      |            |       |     |     |    |   |     |   | 67        |
| An mehrere Rrit   |      |            |       |     |     |    |   |     | ٠ | 68        |
| Ginem ebenfolche  | n    |            |       |     |     |    |   |     |   | 68        |
| Gleichfalls       | ٠.   |            |       |     |     |    |   |     |   | 68        |
| Offener Brief .   |      |            | ٠     |     |     |    |   |     |   | 69        |
| An neunundneun    | 3ig  | von        | hun   | tbe | rt! |    |   |     |   | 69        |
| Kritiksucht       |      |            |       |     |     |    |   |     |   | 70        |
| Bibelbiereifrig!  |      |            |       |     |     |    |   |     |   | 70        |
| Schon gut!        |      |            |       |     |     |    |   | . • |   | 70        |
| Ab notam          |      |            |       |     |     |    |   |     |   | 71        |
| Rezept            |      |            |       |     |     |    |   |     |   | 71        |
| Stimmt!           |      |            |       |     |     |    |   |     |   | 71        |
| Drei Altbentiche  |      |            |       |     |     |    |   |     |   | 71        |
| Drei anbre        |      |            |       |     |     |    |   |     |   | .72       |

|                         |     |     |     |    |   |   |   |   | Stile |
|-------------------------|-----|-----|-----|----|---|---|---|---|-------|
| Die achte Todjunde .    |     | •   | •   |    |   |   | • |   | 72    |
| Abfertigung             |     |     |     |    | • | • |   | ٠ | 72    |
| Die Simpelbichter       | •   | •   |     |    | ٠ |   |   |   | 73    |
| Meine Nachbarfchaft .   |     |     |     |    |   |   |   |   | 73    |
| Gen Boot is noch buten! |     |     |     | •  |   | ٠ |   |   | 75    |
| Co einer war auch er!   |     |     |     |    |   |   |   |   | 76    |
| Gelbftrebenb!           |     |     | ٠   |    |   |   |   |   | 77    |
| Sm!                     |     |     |     |    |   |   |   | • | 78    |
| Russisch!               |     |     |     |    |   |   | • |   | 78    |
| Ginem Glacebemofraten   |     |     |     | ,  |   |   |   |   | 78    |
| Mls Wegzehrung          |     |     |     |    |   |   |   |   | 79    |
| Fragezeichen            |     |     |     |    |   |   |   |   | 80    |
| Tagtäglich              |     |     |     |    |   |   |   |   | 80    |
| Beber Glud noch Ster    | rn! |     |     |    |   |   |   |   | 81    |
| Gin Berg, bas gerfprun  |     |     |     |    |   |   |   |   | 82    |
| Märden                  |     |     |     |    |   |   |   |   | 83 /  |
| Rad einer Wanberung     |     |     |     |    |   |   |   |   | 84    |
| Gin Abichieb            |     |     |     | -  |   |   |   |   | 86    |
| In himmelblauer Ferne   |     |     |     |    |   | • |   |   | 87    |
| Immer noch              |     |     |     |    |   |   |   |   | 87    |
| Firma Zirpel            |     |     |     | -  |   |   |   | ٠ | 88    |
| Für Schnillern etcetra! |     |     |     |    |   |   |   |   | 89    |
| An die Autoritätsflaul  |     |     |     | •  |   |   | • |   | 90    |
| Auf ber Strafe          |     |     | -   |    |   |   |   |   | 90    |
| Gin für allemal!        | ٠   |     |     |    |   |   |   |   | 91    |
| Et altera pars!         |     |     |     |    |   |   |   |   | 91    |
| Nicht wahr?             |     |     |     |    |   |   |   |   | 91    |
| Richt "Antifer Form fi  |     | näh | ern | 6" |   |   |   | · | 91    |
| Anti-Siob               |     |     | ,   |    |   | • |   | · | 92    |
| ~ " ~ ~                 | Ĭ   |     |     | ·  | • | • |   | Ť | 93    |
| Billet-boug             | ·   | Ĭ   | Ĭ   |    | Ĭ | : | : | · | 94    |
| An mich felbst          | •   | Ī   | •   |    | • | • | • | • | 95    |
| Amerika                 | •   |     |     | •  | • | : | • | • | 96    |
| Ninon                   |     |     | •   |    | - | - | • | • | 96    |
|                         |     |     |     |    |   |   |   |   |       |

|                      |            |     |    |   |   |   |   |   |   | Seite |
|----------------------|------------|-----|----|---|---|---|---|---|---|-------|
| Camstagibyll         | •          | •   |    | • |   | • | ٠ | • | ٠ | 97    |
| Der Teufelsteich .   | ٠          |     |    |   |   |   | ٠ | ٠ | • | 102   |
| Nachtstüd            |            |     |    |   | ٠ | ٠ |   | ٠ | ٠ | 111 % |
| Dreierlei            |            |     | ٠  |   |   |   |   |   |   | 112   |
| Ecce Homo!           | ٠          |     |    |   |   |   |   |   |   | 113 % |
| Gin "garftig" Lieb!  |            |     |    | ٠ |   | • | ٠ |   |   | 125   |
| Noch Gins!           |            | •   |    |   |   | ٠ | ٠ | ٠ |   | 126   |
| Bibeant confules! .  |            |     |    |   |   | 4 |   |   | • | 127   |
| Rufch bich!          |            | •   |    |   |   |   | ٠ | ٠ |   | 128   |
| Bfui Deibel!         |            | ٠   | ٠  |   | • | • |   | ٠ |   | 128   |
| Reimfpiel            | •          | ٠   |    |   | • |   |   |   | ٠ | 128   |
| Chanson              | •          |     | •  | • | 4 |   | • |   |   | 128   |
| Ginftweilen!         | ٠          |     | ٠  |   |   |   |   |   |   | 129   |
| Roch ein Stoffeufger |            |     |    |   |   |   | ٠ |   |   | 129   |
| Un unfer Bolt! .     | ٠          |     | ٠  |   |   |   |   | ٠ |   | 130   |
| Das Bolt an bie &    | ürft       | en  | ٠  |   |   | ٠ | 4 |   |   | 130   |
| An die "obern Behi   | ntau       | fen | 5" |   |   | ٠ | · |   | • | 131   |
| Frommer Bunich .     | ٠          |     | ٠  |   | ٠ |   |   |   |   | 131   |
| Unfre Beit           | ٠          |     | ٠  |   |   | • |   |   |   | 132   |
| En paffant           | ٠          | ¥   | ¥  |   |   |   |   | ٠ | ٠ | 132   |
| Auf alle Fälle       |            |     |    |   |   |   |   | ٠ |   | 133   |
| Effetai Bemar!       |            |     |    | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | • | 133   |
| Der Dichter          | à          | 4   |    | ٠ |   | ٠ |   | ٠ | ٠ | 133   |
| Canft ruhe feine Af  | dje!       | ٠   |    |   | ٠ |   | • |   | ٠ | 134   |
| Wie's gemacht wird!  |            |     |    |   |   |   |   |   |   | 134   |
| Schwarz in fcwarz.   |            | ٠   | ٠  |   |   |   | ٠ |   | ٠ | 134   |
| Schauberhaft         | •          | •   |    |   |   |   | • |   | • | 135   |
| Religion&philosophie | ٠          |     | ٠  |   | ٠ |   |   |   | ٠ | 135   |
| Ginem Orthodogen     |            | •   |    | • | • | • | • |   | • | 137   |
| Ginem Bietiften .    |            |     |    |   |   | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | 138   |
| Shlieflich!          |            | ٠   |    |   |   |   |   | ٠ | • | 138   |
| Religion             | ٠          |     | ٠  |   |   | ٠ | ٠ | • |   | 138   |
| Beltzeitungs-Infera  | <b>t</b> . |     |    | • |   | • |   | ٠ | ٠ | 141   |
| Cinam Canti Knitter  |            | -   |    |   |   |   |   |   |   | 1/1   |

|                       |       |    |     |   |    |   |     |     |   | Stile |
|-----------------------|-------|----|-----|---|----|---|-----|-----|---|-------|
| An bie Opportunif     | ten   | •  | •   | • | •  |   | ••  |     |   | 142   |
| Lehrfreiheit          |       |    |     |   | •  |   |     | •   | • | 142   |
| An gewiffe "Raturfa   | riche | r" |     |   |    |   |     |     |   | 143   |
| Beifterbuo            |       |    |     |   |    |   |     |     |   | 143   |
| Sanfara               | •     |    | •   |   | •• |   |     |     |   | 143   |
| Καθ' δλην την γην     | ! .   |    |     |   |    |   |     |     |   | 144   |
| Chaos                 |       |    |     |   |    |   |     |     |   | 144   |
| Chaos                 |       |    |     |   |    |   |     |     |   | 145   |
| Bariatio belectat .   |       |    | • - |   |    |   |     |     |   | 145   |
| "Bum jungen Gern      | nanen | "  |     |   |    |   |     |     |   | 145   |
| Mein Berg fclägt I    |       |    |     |   |    |   |     | •   |   | 146   |
| Tagebuchblatt         |       |    |     |   |    |   |     | •   |   | 147   |
| Es bleibt fich gleich |       |    |     |   |    |   |     |     |   | 148   |
| Der Ruhm?             |       |    |     |   |    |   |     |     |   | 149   |
| Sei ein Philister! .  |       |    |     |   |    |   |     |     |   | 149   |
| Rein, nein, im Er     |       |    |     |   |    |   |     |     |   | 150   |
| Musgepfiffen!         |       |    |     |   |    |   |     |     |   | 151   |
| 200 14 4              |       |    |     |   |    | • |     |     |   | 151   |
| *****                 |       |    |     |   |    |   |     |     |   | 152   |
| Leiber!               |       |    |     |   |    |   |     |     |   | 152   |
| Theorie               |       |    |     |   |    |   |     |     |   | 153   |
| Rüdblid               |       |    |     |   |    |   |     |     |   | 153   |
| 3wielichtsftimmung    |       |    |     |   |    |   |     |     |   | 157   |
| Bon Emigfeit gu G     | wigte | it |     |   |    |   |     |     |   | 159   |
| Weltgeschichte        |       |    |     |   |    |   |     |     |   | 163   |
| Den Frangofenfreffe   | rn    |    |     |   |    |   |     |     |   | 165   |
| Bum zweiten Cepte     | mber  | :  |     |   |    |   | . ( |     |   | 167   |
| Serbft                |       |    |     |   |    |   |     |     |   | 168   |
| Erfenne bich felbft!  |       |    |     |   | •  |   |     |     |   | 171   |
| Banfage intime .      |       |    |     |   |    | • |     |     |   | 205   |
| Grofiftabtmorgen .    |       |    |     |   |    |   |     |     |   | 208   |
| Weihnachten           |       |    | •   |   |    |   |     |     |   | 210   |
|                       |       | •  |     |   |    |   |     |     |   | 212   |
| Borfrühling           |       |    |     |   |    |   |     |     |   | 212   |
| ,                     |       | •  |     | • |    | - |     | 16* |   |       |
|                       |       |    |     |   |    |   |     | 10  |   |       |

|                       |   |     |     |     |      |   |   |   |   | Ceite |
|-----------------------|---|-----|-----|-----|------|---|---|---|---|-------|
| Erwartung             |   |     | •-  | ٠   |      |   |   |   |   | 213   |
| Run ftimmt fie wieber | n | ir. | ben | Bi  | alte | r |   |   |   | 213   |
| Schent ein            |   |     |     |     |      |   |   | ٠ | • | 214   |
| Frühling 1—3 .        |   | •   | •   | •   |      |   |   | • |   | 214   |
| En Miniature          |   |     |     |     |      |   |   |   |   | 216   |
| Phantafus 1-13        |   |     |     |     |      |   |   |   |   |       |
| Diefes Buch           |   |     | •   | •   | ••   |   | ٠ | ٠ |   | 232   |
| Bum Ausgang           | • | •   | ٠   | • - | • 1  | ٠ | • | • | • | 233   |
| Die Kritit als Epilog | ٠ |     | •   | •   | •    | • |   |   | ٠ | 238   |

## UNIV. OF MICHIGAN,

MAR 27 1913

## ArnoHolz

Derühmbten Schäffere

# Dafnis

sälbst verfärtigte/sämbtliche

Sreß Sauff-8

Denus Lieder

benebst angehäncteen Uuffrichtigen und Reuemühtigen

Busthränen

München R Piperu Co 🗕

Preis INIK

1905

21.-30. Taufend

Bon Arno Bolg erichien im felben Berlag:

## Dafnis

Lyrisches Porträt aus dem 17. Jahrhundert Des berühmten Schäffers Dafris sälbst verfärtigte, sämbtliche

Sreß-, Sauff- und Venus-Lieder benebst angehändten Auftrichtigen und Reuemubtigen Buftbränen.

500 Seiten. 21.—30. Causend. Geb. 3.— Mt. Gebunden in imitirtem Pergamentband mit Goldpressung und altem Vorsat 2.— Mt. 100 Ex. auf Bütten in echt Ganzpergament vom Autor handschriftlich figniert je 10.— Mt.

## Buch der Zeit

Lieder eines Modernen

nene Ausgabe. 3.—30. Caufend 250 Seiten. Geb. 3.— Mt., geb. 2.— Mt.

## Aus Urgroßmutters Garten

Ein Srühlingsstrauß aus dem Rofoto Mit 250 Reproduttionen nach alten Originalvignetten Geb. in iristrendem Pergamentband mit altem Vorsats

6.— mt. Sweites Tausend.

## Die Kunst Ihr Wesen und ihre Geseke

3mei Ceile. Vergriffen. Aenausgabe in Vorbereitung.

## Sozialaristofraten

Romödie in fünf Aften. Geb. 2.- Mt., geb. 3.- Mt.

## Phantasus

Beft I vergriffen, Beft II nur noch einige Er. 2. - Mt. Nenausgabe in Vorbereitung.

## Revolution der Cyrif

Geb. 2.50 Mt.

## Dr. Richard M. Meyer

Privatdozent an der Universität Berlin Ein literarischer Chrabschneider Geb. 1.— Mt.

## Johannes Schlaf

Ein notgedrungenes Kapitel 5weite vermehrte Auflage. Geb. 1.— Mt.

## Traumulus

Tragische Komödie in fünf Aufzügen mit Ostar Ierschte. 7.—10. Tausend.
Geb. 2.— mt., geb. 3.— mt.

Im Infel-Berlag, Leipzig:

## Die Blechschmiede

Mit Buchschmuck von Julius Diez. Geb. 3.50 Mt., geb. 4.50 Mt.

Im Berlag von F. Fontane & Co., Berlin:

## Neue Gleise

Gemeinsames mit Johannes Schlaf.

Die papierne Passion Papa Bamlet Samilie Selice

Geb. 4.- Mt., geb. 5.- Mt.

herrofé & Biemfen, G. m. b. G., Bittenberg.

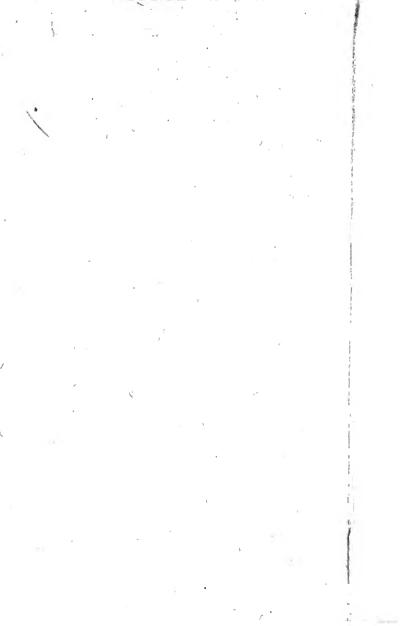

